1 Cent

Chicago, Freitag, den 8. Juli 1892. - 3 Uhr:Musgabe.

4. Jahrgang. — No. 160

# Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber United Preg.)

Buland.

# Aemehr bei fuß!

Die Sachlage in Homestead. Fortsetzung der Rüstungen. Unheimliche Radrichten von

#### auswärts. Beffatigung abzuwarten.

Somesteab, Ba., 8. Juli. Unter Betheiligung einer ungeheuren Menfchenmenge murben gestern brei ber im Rampfe gefallenen Arbeiter beerbigt. Die zwei Dufitcorps der Stadt fpielten Trauermariche, und außer ben Bertretern hiefiger und auswärtiger Gemert: fcaften nahmen 400 Mitglieber ber "Dobfellows" und ber Bythias :Ritter

am Ruge theil. Roch immer ift Alles ruhig, bie Stri= fer beberrichen aber völlig bie Situation und haben ein großartiges Bewachungs: Spftem eingeführt; fomohl an den Klug: ufern, wie an ben Fabritanlagen und in ber Stadt find ihre Bachtvoften ver= theilt. ieber Frembe mirb fofort beob. achtet, und bei ber Unnaherung irgeno einer bemaffneten Dacht - feien es Bintertons ober Miligen ober fonft etwas - wird fofort mit Gloden und Dampfpfeifen Alarm gegeben werden. Die Arbeiter erhalten noch beständig Berftarfungen von auswarts, und es beißt, bag fie vielleicht, wenn ber Rampf aufs Rene losbrechen follte, 20,000 Mann aufbieten tonnten und meniaftens 200 Dynamit = Batronen auf ben Geind zu ichleubern imftande fein wurden. Geftern hat fich ben 21r= beitern eine neue Bilfstruppe in Geftalt tines Amazonencorps von 300 Frauen augefellt, meiftens Gattinnen ber Arbei: ter, welche gu jeber Dienftleiftung bereit find; ihre Sauptarbeit wird in ber Bflege von Bermundeten bestehen, aber fie tonnen auch fampfen und merben es ohne Bogern thun, wenn es erforberlich

Die Polizei und überhaupt bie gewöhnlichen Sicherheitsorgane find jest ganglich überfluffig, benn bie Bachen ber Arbeiter verfeben ben gangen Gicher= beitsbienft, und Diemand tann berein ober hinaus, ber nicht bie genaueste Rechenschaft von fich geben tann. In: nerhalb ber Carnegie'ichen Fabritan= lagen, beren Ginrichtung und Dafchine: tie allein einen Werth von mehr als 8 Willionen Dollars haben, befinden fich taum ein Balbbutenb Leute, welche von ben Gigenthumern angestellt finb, im Uebrigen jich mit ben Strifern gang

Begen Mitternacht verbreitete fich ein aufregenbes Gerücht, bag ein großer Sonderzug aus Bittsburg mit einem Beer Bewaffneter und " Gcabs" untermegs fei. Doch ftellte fich baffelbe als unbegrunbet beraus. Es beigt aber, bag D. C. Frid, ber allgemein unb tief verhaßte Betriebsleiter Carnegies, im Ginverständnig mit feinem Berrn, ber fich auf feinem Schlog in Schottland bestens amufirt, mehr als je gum Meuger: ten entichloffen fei. 5000 frifche Arbeis ter, Die gleichzeitig alle ein Bewaffneten: heer bilben follen, nach Somestead gu werfen gebente und ben Beiftand ber Staatsmilig erwarte. In Diejem Falle murbe es zu einem Blutbab fommen, gegen welches bie bisherigen Rampfe nur ein Rinberfpiel gemefen maren! Bis lett hat fich übrigens ber Bouverneur Battifon allem Bureben behufs Aufge= bots von Miligen ftanbhaft wiberfest. Die Burger von Someftead haben eine Delegation an Den Gouverneur geichidt, welche ihm die Sachlage vorstellte.

(Bulletin!) Someftead, Ba., 8. Juli. Um 91 Uhr trifft bie Rachricht ein, bag n Cincinnati Gutermagen mit 400 dwerbewaffneten Bintertons gefüllt werben, bie hierher gefandt werben fol= len. Die Aufregung ift eine gang un geheure. Der Gewertichaftsführer Bugh D'Donnell hatte übrigens icon heute früh um 2 Uhr bie vertrauliche Melbung erhalten, bag in Cincinnati eine Ungahl Butermagen "gur Benutung in Somes fteab" fahrfertig gemacht wurben. Des Beiteren bieß es, biefe Baggons mur: ben tugel: und feuerfest gemacht, mit vielen Schieglochern verfehen und auch mit Lebensmitteln auf mehrere Lage ausgestattet. Die Arbeiter verboppeln ihre Bachfamteit; fie haben ihre Bachen ad in Bitteburg, welche, wenn fich in berartiger Bug nabern follte, fofort pierher telegraphiren merben.

(10 Uhr): Musichuffe übergeben an Bertrauensmurbige Baffen und Schieß= bedarf. Gine Angahl enticoloffener Danner fam vor einigen Minuten vom Sauptquartier, und ein Theil ihrer Unterhaltung murbe belaufcht. Giner von ihnen fagte : "Jeber Mann muß heute gut bewaffnet fein, und wir muffen ba= rauf feben, bag jebe Flinte, über bie wir verfügen, in guten Sanben ift. Dunition muß reichlich vertheilt werben. Jungens, wenn bas geschieht, werben wir uns gegen alle Belt behaupten ton: nen. Much feiner ber Sheriffs = Mifi: ftenten von Bittsburg barf in bie Berte ereintommen. Bir muffen eine fefte Front zeigen." Die Manner trugen eine große Rifte mit Batronen weg. Beute fruh bemachen Arbeiter von ber Subfeite bie Berte mit Binchefter=Res petir-Gewehren. Es fieht in ber That angenblidlich febr friegerifch aus.

Die Arbeiter, welche activ am verflof: nen Rampfetheilnahmen, Die Dusteten führten unb ein Feuer von 17 Stunben erhielten, werben jest allgemein als bie waderen Belben und Bortampfer

ber organifirten Arbeit verherrlicht. Unter je 10 haben 7 Familien, befigen ihre eigenen Saufer, und es geht ihnen nichts über ein friedliches Beim.

Refonders bewundert wird die por= gugliche Schut: und Trut- Organisation Diefer Leute. Militarcompagnien mit ber beiten Musbilbung und mit allen Renntniffen ber Rriegstattit hatten faum bie Lohnarbeiter von Somefteab übertreffen tonnen. Das Guftem ber Beheimfignale ift ein fo volltommenes, bak jeder Mann im Bedarfsfalle binnen 5 Minuten auf feinem Boften fein fann. Die "Amalgamated Affociation" erhält von allen Theilen bes Landes Glud: munichtelegramme.

Bafhington, D. C., 8. Juli. Die bemertenswerthefte Rebe im Genat bei Erörterung ber Birren von Somestead murbe von Balmer von Illinois gehals ten, und biefelbe erregte bedeutenbes Muffehen. Er außerte fich erft ver: bammend über bas gange Binterton'iche Brivatmorbfoldlinge-Spftem und fagte bann unter Unberem: "Gie tonnen Die Frage nicht erlebigen, wenn Gie fagen, bie Carnegies hatten bas Recht, ihre Leute nach Belieben anzustellen, und tonnten mit ihrem Gigenthum ichalten, mie fie wollten. Derartige veraltete Gemeinplate haben ihre Bebeutung un: ter ben mobernen Berbaltniffen verloren. in benen Gin Menfch, Gin Gefchaft fo tief in bas Schidfal von Taufenden und von gangen Gemeinwefen eingreifen fann, und MUes in fo enger Berbindung mit einander fteht! Golde Ctabliffe= ments, wie bie Carnegie'ichen, muffen thatfachlich wie öffentliche Ginrichtungen behandelt werden, melde ebenfo gut öffentliche Berpflichtungen haben, wie B. bie Gifenbahnen. Auf jeder Regierung, Staats: ober Bunbesregie: rung, laftet bas vergoffene Blut, bis alle Mittel gur Beilegung ber Wirren erichöpit find. "

(Bulletin), Bittsburg, 8. Juli. "Bob" Binterton felber ift foeben mit 8 ober 10 Mffiftenten in unferer Stadt ans getommen, und Unheilsgerüchte fcwir= ren in ber Luft berum.

Sheriff McCleary macht noch immer erzweifelteUnftrengungen, "freiwillige" Behilfen gu befommen, und ftellt die höchsten Angebote. Er hat aber bis jest faum eine Sandvoll beifammen. Satte er feinen 3med erreicht, fo murbe er fcon heute fruh um 9 Uhr nach Some= fteab aufgebrochen fein.

#### Der deutide Lebrertag.

Milmautee, 8. Juli. Auf Antrag bes herrn Emmerich murbe gestern ein Musichuß ernannt, bestehend aus ben Berren Emmerich, Abrams und Beit, um über Mittel und Bege zu berichten, wie ber Lehrerbund gu einem paffenben Bunbesorgan gelangen tonne, ba bas jebige nicht zwedentfprechenb fei.

Es murbe ein Musichug für einen Agitationsplan ernannt. Dr. Bam= berger von Chicago hielt einen interef= fanten Bortrag über padagogifden Sand: fertigteits:Unterricht. Es folgte bem= felben eine Debatte.

Berr Rratowiger von ber "Coot County = Normalicule" in Illinois theilte mit, bag ein Beltcongreg feminariftifch gebilbeter Lehrer mabrend ber Weltausstellung in Chicago abgehalten merben folle.

Die Angelegenheit murbe bem Bun: besvorstand bes nächsten Jahres überwiesen. Es wurden noch verschiedene pabagogifche Fragen erörtert.

Montreal, Canada, 8. Juli. Etma 1000 Ragelmacher bahier haben behufs Lohnerhöhung die Arbeit niedergelegt.

# Dampfernadrichten.

Dem Dort: Rhynland von Untwer: pen; Bremerhaven und Willtommen von Rotterbam; Martha von Rio Janeiro; Umfterbam von Rotterban. Philabelphia: Indiana von Liver:

Liverpool: Runic von Rem Port.

Glasgow: California von Rem London: In Gicht Friesland von

New York nach Antwerpen. Couthampton: Fürft Bismard von New York nach Hamburg.

Rotterbam: Dbbam von Rem Port. Samburg: Wieland von Rem Dort (mit ben paffiven und activen Ditglies bern vom Gefangverein "Arion", welche auf einer europäischen Concerttour begriffen find.)

Abgegangen. Rem Port: Augusta Bictoria nach Hamburg. Southampton: Aller, von Bremen

nach Rem Port. Liverpool: Abriatic nach New Port.

Bmifden Marfeille und Bona fließ ber Dampfer "Canrobert" mit bem frangöfifchen Rreuger "Soche" gufams men. Letterer fant, und zwei Golda: ten, fowie brei Rinber ertranten. Die übrigen 85 Baffagiere fowie bie Beman: nung murben gerettet.

Der gestrandete Liverpooler Dampfer City of Chicago" ift endgiltig verloren und zerbrodelt fich fo langfam. Die Labung, soweit fie nicht ichon geborgen, ift gleichfalls nicht mehr zu retten.

# 25etterbericht.

Für bie nachften 18 Stunden folgen bes Better in Illinois: Leichte Strich: regen, auf bie mahricheinlich helleres Better folgt; Gudoftwinde, bie veran: berlich werben; ein wenig warmer im füdlichen Jainois.

Ber die "Abendpoft" lieft, erfährt alles Biffenowerthe, obne lich langweilen zu müf-fen. Er erhält den Beigen ohne die Tyren.

#### Mustand.

#### Raifer und Wismardt.

Berlin, 8. Juli. 3m "Reichsangeis ger" wird jest ein intereffantes taifer= liches Rescript veröffentlicht, bas vom 23. Mai 1890, batirt und an fammt= liche beutsche und preugische Diplomaten im Auslande gerichtet ift. Es heißt barin nach einer Erörterung ber Unfich: ten bes Er=Ranglers Bismard: "Der Raifer ift überzeugt, bag eine ruhigere Beurtheilung ber Gachlage eintreten, und die thatfachliche Bedeutung ber In: gaben ber Preffe im Laufe ber Beit beffer im Auslande gewürdigt werde. Er untericheibet zwijchen bem Fürften Bismard von früher und bem von jest, und municht, Alles vermieben gu feben, mas bagu beitragen tonnte, bas Bilb bes größten Staatsmannes ber Ration au truben. "- Gine gweite amtliche Bufdrift an ben Bringen Reug, ber beutiche Botichafter in Bien, Die bas Datum 9. Juni 1892, tragt, weift benfelben an, fich mabrend Bismards Unwejenheit in Bien auf Die conventios nellen Formen zu beschränten und einer Ginladung jur Sochzeit bes Grafen Berbert Bismard aus bem Beg gu

#### Schwerer Bahnunfall.

Berlin, 8. Juli. In ber Mage von Roftod entgleifte ein Bahngug, wobei zwei Baffagiere getöbtet, und acht ans dere verlett murben.

#### Berfammfungsraban.

Berlin, 8. Juli. In ber Rinbermann'ichen Mufithalle gu Spandau gerieth mabrend einer Berfammlung eine Ungahl Raufbolbe mit ben anmefenden Juden in Streit und brachte Sochs auf Milmarbt und Stoder aus. Alsbalb war eine allgemeine Reilerei im Gange. Die Bolizei ftellte bie Ordnung wieder her, und bie Sauptichreier murben in Saft genommen.

#### Mordthat dreier Saftlinge.

Altona, 8. Juli. Drei Infaffen bes biefigen Gefängniffes, Rruger, Rlatte und Mengel, übermältigten ben Befängnigbirector und ermorbeten ibm, worauf fie entflohen. Bis jest hat man noch feine Gpur von ihnen gefunden.

#### Militar gegen Civil.

Rurnberg, 8. Juli. In einem Bier= garten babier tam es ju einer Schla: gerei gwifchen Golbaten und Civiliften, und einer ber Golbaten erhielt fo fcmere Stichmunden, daß fein Leben nicht zu retten ift. Roch mehrere anbere Golbaten murben verlett.

# Professor Roch fehr Brank.

London, 8. Juli. Giner Depefche bes "Lancet" aus Berlin gufolge ift Brofeffor Robert Roch, ber Erfinder Des Schwindjuchtstuberculing, febr fcmer erfrankt und hegt man wenig hoffnung auf fein Aufkommen.

# Das Raubermefen in Chife.

Balparaifo, 8. Juli. Die Regierung trifft jest energifche Bortehrungen, bas Räuberwesen auszurotten, welches sich in unferer Republit fo breit gemacht hat. Un ber Guboftgrenze von Chile umringt jungft eine ftarte Cavalleries Abtheilung eine große Schaar bewaffnes ter Banditen. Es fam gu einem blu= tigen Rampf, in welchem 31 Räuber gefallen fein follen. Die Unbern fluch: teten fich in bie Berge.

# Telegraphifche Motigen.

- Der babijche Oberftabsargt, Dr. v. Rrang, fturgte infolge eines Fehltrittes pon ber Ruine Cherftein bei Baben-Bas ben herab und murbe als Leiche aufge-

- Gine Depefche aus Maing melbet, bağ bas Schlog Bollrads, bei Sallgar= ten am Rhein, ein Raub ber Flammen geworden ift. Das Schlog mar mahr= fceinlich 1632 von "Friedrich Greiffentlau von Folrag" erbaut worden.

- Profeffor Rarl Bogt, ber befannte Raturforicher (geboren in Giegen) hat in Benf feinen 75. Beburtstag gefeiert. Es gingen ihm zahlreiche Gludmuniche

- Der in frangofifden Marinemini: fterium als Secretar beschäftigte Grenier, welcher geheime Blane an die Ber: treter auswärtiger Regierungen vers faufte, hatte ein Jahresgehalt von nur \$360 bezogen und mar feit 6 Jahren nicht aufgerudt. Das Befanntwerben biefer Thatfache hat die öffentliche Meis nung fehr gu Gunften Greniers umge ftimmt, und ber Marineminifter hat ber Rammer einen Entwurf behufs Aufbef: ferung folder Behälter vorgelegt.

# Drudende Chefeffeln.

Behn Jahre lang trug Frau Emma Relln von Englewood bas Chejoch, mels des fie heute vor Richter Collins abjus fcutteln fuchte. Um 30. Dezember 1880 murbe bas Chepaar getraut unb por 2 Jahren verließ Fran Relly ihren Mann, angeblich wegen rober Behand: George Relly befitt bier Gigen= thum im Berthe von \$30,000, eine Farm in Groveland, R. D., im Berthe von \$15,000 und fein jahrliches Gin: tommen wird auf \$5000 gefcatt. Gin Sohn ber Rlagerin bezeugte, bag Relly feine Mutter oft mighandelte. Scheidung wird bewilligt werben.

\* Auf Beranlassung bes Fruchthänd= lers Joe Befter von Ro. 16 G. Union Str. murbe geftern Billiam Balther wegen Raubes verhaftet. Bu feinem Staunen erfuhr ber Richter heute, bag es fich bei ber Affaire nur um ein paar Rartoffeln handle, die Balther geftoblen haben foll. Das Berbor murbe auf ben 12. Dt. verfcoben.

#### Gin weiteres Opfer der Explofion.

Michael Bendoift, einer jener unglud-lichen Männer, welche bei ber neutichen Ratastrophe in ben "Ilmois Steel Worts" burch erplobirendes fluffiges

Metall verbrüht murben, erlag heute feis nen fdmeren Brandmunben. Der Mann hatte an ber Green Bay Ave. gewohnt. Lebensmube.

# Dem Coroner murbe gemelbet, bag fich ein gemiffer Bullinger heute früh in feiner Bohnung, 200. 3138 Ballace Str., erhängt habe. Dug fich an Enthaltfamteit ge-

3ba Batfon, eine Aleibermacherin von No. 150 Milton Ave. ließ geftern ihren herrn Chegemahl verhaften, weil er in letter Beit angeblich ftets betrun=

fen und unordentlich mar. "3ch bin oft auch nüchtern" fagte ber Ungetlagte heute gu Richter Rerften. "Bie viel Mal im Jahre!" fragte bie:

"Ich habe einmal mahrend 5 Bochen feine geistigen Getrante genoffen". Um ihm Gelegenheit zu geben sich in ber Mäßigkeit zu üben, fanbte ihn Richter Rerften unter \$25 Strafe nach bem Bafhingtonian Some.

\* Beil Liggie Rruger bon No. 86 Garbener Gtr. von ihrer Rachbarin, Frau Agnes Juergens, eine "Spirituas liftin" und "Geift" geschimpft wurde, griff fie Frau Juergens an und schlug ihr die Schulter braun und blau. Liggie - "ber boje Geift" - tropbem ein hubiches Mabchen, murbe wegen Un= griff verhaftet und heute von Richter Rerften unter \$500 Friedens Burgichaft geftellt.

\* Freche Diebe ftahlen gestern Nach= mittag in bem Mobemaarengeschaft von Raplan & Arnberg, No. 158 Couth Salfted Str., Rleider im Berthe von \$40 und fuchten fich aus bem Staube gu machen. Raplan errifchte einen ber Burichen beim Urm, bod rig ein Mann namens Edward Buchard ben Dieb los und bie Gauner enttamen. Buchard murbe verhaftet und mirb fich megen Theilnahme am Ranbe am 12. b. DR. Bu verantworten haben.

Ber eine fleine Anzeige in Die ,, Abendhoft" einruden laft, braucht nicht gleich ein Ber-mögen auf's Spiel ju feten.

# Anzeigen-Annahmestellen.

# Rordfeite:

Max Schmeling, Apothefer, 388 Wells Str. Eagle Pharmach, 115 Clybourn A ve., Ede Larrabee Str. E. Beber, Apothefer, 445 R. Clarfett, EdeDivifion. Fero. Emmeling, Apothefer, 506 Wells Gtr.,

Schiller. Schimpfth, Remöftore. 276 D. RorthAve. M. Dutter, Apothefer, 620 karrabee Str. G. F. Ciah. Apothefer, 887 Palfteb Str., nahr ventre. und Varrabe u. Dwiftom etc. Frig Brunhoff, Apothefer, Ede Rorth und Qubjon ince. F. D. Mhlborn, Apotheter, Gde Wells u. Dibi-Benry Reinhardt, Apothefer, 91 Bisconfin Str.

G. F. Bafeler, Apotheter, 557 Cedgwid Str. und 445 Birth Abe. 6. 9. Jacobion, Apotheter, Rorth Abe. und Dr. charb Str. Olds u. Miners, Apotheter, Clart u. Centre Str. Chao. F. Pfannftiel, Apotheter, Bellevne Ble und Aufh Str. Deurh Goeth, Abothefer, "Clart Str. n. North Ave. Dr. E. B. Michter. Avothefer. 146 Fullerton Ave. Dr. Keliner, Apothefer, Larrabee u. BlachamiGir.

# Beftfeite:

B. 3. Bichtenberg, Apotheter, 833 Milmaufer nbe., Ede Pivifion Str. Bolterodorf, Apothefer. 171 Blue Island Abe. B. Babra, 620 Center Abe., Ede 19. Str. Denen Schröder. Apothefer, 453 Mitwaufer Abs., Ede Chicago Abe. Dito G. Saller, Apothefer, Ede Milmaufer unb North Abes. Cito 3. Bartwig, Apotheter, 1570 Dillmautee Abe.

Etc. Beffern Ave. Bun. Schulte, Apothefer, 913 W. North Abe. Radolph Stangohr, Apothefer, 841 AB. Division Etc. Setc Bashbenam Ave. J. D. Ferr, Apothefer, Ede Lafe Str. und Brhan Langes Apothete, 675 20. Late Str., Ede Bood Strope. E. B. Klintowstrom, Apotheter, 477 B. Division 21. Rafziger, upotheter, Gde W. Division und Wood etr. Apotheter, 800 und 802 G. Salfted Etr. Cefe Canalport Abe.
3. Commet, upotheter, 547 Blue Island Abe.,

Mar peibeureid, Apothefer, 890 20. 21. Str., Ede Gmil Fifdel, Apotheter. 631 Centre Abe., Ede 19. Dt. Beneich, Apatheter, Gde 12. Str. und Ogben 3. R. Bahlteid, Apothefer, Milmantee u. Genter

The E. C. Bharmach, Milwaufee Ave. n. Roble Str. d. Berger, Apothefer, 1486 Milwaufee Ave. S. Kaobaum, Avothefer, 301 Wine Jsland Av. Silvan & Co., Apothefer, 21, und Pautina Str. F. Ebrede, Apothefer, 303 W. Chicago Mus., Edw. Hoble Str. Noble Str. Mothefer, 1061-1063 Milwaufer Av. M. Brofenhans, Apothefer, Afpland n. North Ave. Phenix Pharmach, 459 W. Madijon Str. Cmil Ofto, Avaphefer, 570 M. 14. Str. L. M. Truchl, 264 S. Dolfted Str., Ede Parrifon. E. Mühlhan, Apothefer, North u. Weitern Aves. C. Biecel, Apothefer, Chungo Ave. u. Haufundf. Indiana Mood & Coal Co., 917 Blue Island Vice.

#### Sübfeite: Otto Colhan, Apotheter, Gde 22. Gtr. unb Archet

Ane.

Rambman und Wigman, Apothefer, Sche 25. umb Baulina Sir. und 35. Str. und Archer Ave.

3. W. Teimen, Apothefer, 522 Wadalh Ave., Ecke Harmon Court.

W. K. Forspiehe, Apothefer, 3100 State Str.

3. R. Horbrich, Apothefer, 629 31. Str.

4. K. Holben, Apothefer, 420 25. Str.

4. Archive Apothefer, Cede S. Clark Str.

4. Archive About Apothefer, Cede S. Clark Str.

4. Archive About Apothefer, Cede S. Clark Str.

4. Archive About Apothefer, Cede S. Clark Str. und Archer Abe. Budolph B. Braun, Apotheter, 3100 Wentworth Ave., Ecte 31. Str. nve, ede 31. Str. Rogerg & Ring, Apotheter, 228 31. Str., Ede Michigan Abe. G. Wernede, Apotheter, Ede Wentworth Abe. und

W. Masquelet, Apotheler, Rorboft-Ede 35e und Salfted Str. Louis Jungf. Apothefer, 5100 Afhland Ave. Louis Jungf. Apothefer, 21. und Dalfted St. E. Brenfter, Apothefer, 2614 Cottage Grobs Me. M. Riffer, Apotheter, 44. und Palfted Str.
Sing & Co., Apotheter, 48. und Wentworth Ave.
Sing & Co., Apotheter, 2001 Whatworth Ave.
Cles. Leiz & Co., Apotheter, 2001 Whatwor Sir.
Wedlace St. Pharmach, 22 und Wallace Str.
Movert Riesling, 1136 63. Str.
Chas. Aunradi, Apotheter, 3315 Archer Ave.

M. G. Luning, Apotheter, 1800 R. Afflan Geo. Duber, Abotheter, 723 Cheffielb Abe Mibert Gorges, Apotheter, Muncoln und

#### Meudleriich angefallen.

Eine farbige Dirne fticht einen Mann nieder.

Der im Saufe Do. 152 3. Salfteb St. wohnhafte Ingenieur Billiam Budlen murbe geftern an ber Ede von Salfteb und Meridian Str. von einem unbes fannten jungen Manne angerempelt. Es entfpann fich ein Streit, bei welchem ber Buriche handgreiflich murbe. Bud: len mar aber ber Stärfere und es gelang ihm, feinen Begner nieberguringen und am Boben festauhalten.

In bem Mugenblide fturate aus einem nahegelegenen Saufe eine berüchtigte farbige Dirne namens Liggie Smith ber= aus, eilte auf Budlen gu und verfette ibm mit einem langen Deffer einen urchtbaren Stich in Die linte Geite.

Budley murbe furg barauf gefunden und in's County = Sofpital gebracht. Die Mergte ertlarten, bag taum irgends welche Soffnung fei, ihn am Leben gu erhalten.

Gine Unfrage im Spital ergab beute Mittag, bag ber Mann im Sterben

Liggie Smith ift bisher nicht verhaftet morben. Mertwürdiger Beife meiß bas in ber Desplaines Str. Station auflie: genbe Nachrichten = Buch nicht bas Weringfte gu berichten.

# Gin roher Batron.

S. A. Cameron von Ro. 260 On: tario Str. murbe, weil er einen Anaben por Dighandlung ichuste, übel bafür belohnt, fanb aber heute Morgen im Bolizeigericht ber D. Chicago Ave. Station volle Satisfaction.

Der Pflegefohn von C. B. Styles, Ro. 326 M. Clart Str., hatte vor einigen Tagen mit einem anberen Rnas ben, Aaron Cohn, No. 148 R. Clark Str., einen Streit. Styles fah bies, ergriff Bartei für feinen Bflegefohn und marf ben fleinen Cohn, einen fdmächlichen Rnaben, auf ben Geitmeg, beugte fich über ibn und bearbeitete ibn mit feinem Stod und ben Fauften. Berr Cameron, welcher bies jah, tam bem Rnaben gu Bulfe und wollte Styles von ihm wegziehen, aber er tam übel an, benn nun folug Styles auf ihn los. Der Anabe und fein Bes fcuber gingen mit blutenbem Geficht nach Saufe und ermirtten nun megen Ungriffs und Drohung einen Saftbefehl gegen Styles. Diefer behauptete, bag Cameron bie Absicht gehabt hatte, ihn ju berauben und bag er ihn beshalb

geprügelt hatte. Richter Rerften verbangte eine Strafe von \$25 und Roften über ben Ungetlag: ten und ftellte ibn fur bie Dauer eines Jahres unter \$300 Friebensburgicaft.

# Plumber, Die nicht gablen wollen.

Eine Liste von Gesetzesverächtern. Superintenbent Lorimer vom Baffer amt befindet fich auf bem Rriegspfabe

gegen biejenigen Blumber, melde es bis jest verfaumt haben, eine ftabtifche Lis gens für bie Musubung ihres Gemerbes gu ermirten. Befanntlich murbe bie Ligensgebühr für Plumber fürglich von \$1 auf \$25

pro Jahr erhöht und bie Folge bavon mar, bag Biele es porzogen, ihr Bewerbe ohne bie Ligens ju betreiben. Gegen bieje foll jest bie Boligei eine ichreiten.

Borlaufig foll gegen nachbenannte herren vorgegangen werben: Claub T. Rirt, 180 Bafbington; Guftav Rretichmer, 379 Beft 18.; 3. B. Rillen, 744 Beft 48.; S. J. Rlohre, 88 South Clart, 3. C. Murphy, 21 Blue Island Ave; Ebward Morten, 3151 Portland Ave.; J. F. Malonen, 7138 Morgan Str.; John Maden, 2925 Cottage Grove Ave.; C. 3. D'Brien, 267 Beft Taylor; John D'Brien, 480 B. Indiana; Geo Pfeifer, Renfington Ave; E. 3. Reinemann, Late Biem; Dt. 3. Roughan, 25 Quiny; S. F. Ruffell, 1638 2B. Ban Buren; Dt. Robertfon 844 BB. Barrifon; Roggo & Fipfimmmons, 3450 Indiana Ave. Gmil Schubert, 335 G. Clart Str. Chas. C. Schufter, 268 Wells Str. Witons & Cotter, 867 31. Str. Philipp Binter, 817 R. Clart Str. Bm. A. Anthoner, Milmautee und Center Ave. ; C. Battinfon, 246 Ba= bafh Mre. ; Bort & Feinhof, Clybourn Ave.; John J. Burte, 2008 LaGalle; F. G. Beesley, 7449 Bonore; 2B. C. Brown, 270 Beft Late; D. B. Burns, 25 D. 43. Str.; D. B. Corrigan, 176 23. Indiana; BB. R. Darling, 1400 Beft Ban Buren; Benry B. Forfter, 285 Laffin; Prieste & Fifcher, Bincennes Ave. und Murran; Berman Gerichcowitch, 1928 Archer Ave; g. G. Griffin, 161 Beft Dabijon; S. Samilton, 969 Sebgwid; Jof. Hogan, Fifth Alve. ; Baily & Rothidild, 60 G. Bals fteb; Soward & Terrell, 10 Centre Ave.; John R. Bayes, 427 State Str.; Chas. Sopper, 80 G. Morgan; B. 3.

Rinnen, 87 D. 22. Str, " Um für bie Durchführung ber fruhes ren Schliegung von Rleiber = und Schnittmaaren Sandlungen ju agitiren, findet heute Abend in Bridlagers Sall, Ede von Monroe und Peoria Str., eine

Maffenversammlung flatt, in welcher

Richter Tuthill und andere tüchtige Red:

Der Coroner entidieb in bem To-besfalle "Bertha Lord", bag er bas Beugnift bes Sausarates für zuverläffig eine auf ben Fall bezügliche Rotig.

#### Bei der Arbeit berungludt.

Der 14jahrige Anbrem Dawfon tam heute fruh um 10 Uhr bei feiner Arbeit in ben "Chicago Architectural Gron Borts", Ede Ringie Str. und Datley Mve., auf gräßliche Beife um's Leben. Der arme Junge hatte an einer Lochma= foine zu arbeiten und versuchte biefelbe in jugendlichem Unverstand mit bem Fuße, anftatt mittelft bes bagu gehöris gen Bebels, in Bewegung gu feben. Die Folge mar eine entjegliche. Die Raber erfagten bas Rind und riffen es mit unwieberftehlicher Bewalt einige Male mit fich herum. Bis bie Mafchine jum Stillftand gebracht merben fonnte, war bem Mermften bas rechte Bein buch: ftablich vom Rorper abgeriffen und ber eine Urm zu einer formlofen, blutigen

Daffe gujammengequeticht. Man versuchte ben Berftummelten noch in größter Gile nach bem Countu-Sofpitale zu befordern, er gab inbeg bereits auf bem Bege borthin feinen Geift

Undrem's Familie wohnt im Saufe Do. 120 R. Beftern Ave.

#### Gegen Luftverpeffung.

Gine Angahl Grundbefiger aus Late Biem reichten heute im Rreisgericht eine Befdwerbe gegen Ferbinand Beimann, ben Befiger ber abgebauten Lehmgruben an Bellington und Paulina Str., ein. Der Tumpel mißt 250 bei 300 fuß und ift mit fragnirenbem Baffer angefüllt. Dieje Grube läßt Beimann mit Reh: richt, Dunger und allem möglichen Schmut auffüllen, woburch bie gange Gegend zeitweise verpeftet murbe. Bo= ligei und Gefundheitsamt find bereits, wie fich unfere Lefer mohl auch aus ben früheren Berichten gu entfinnen miffen werben, gegen ben Unfug eingeschritten, ihre Magnahmen blieben indeg bisher mirfungslos. Die Unmobner verfprechen fich von einer biretten Inaufpruchnahme ber Berichte befferen Erfolg.

### Leichenfund.

Beute fruh murbe am Juge ber 64. Strafe eine mannliche Leiche aus bem See gezogen und nad Wattins Morque befordert. Der Tobte mag ungefahr acht Tage im Baffer gelegen haben, er ift 5 Fuß acht Boll groß, hat helles haar und einen turg geschorenen grauen Bart. Gein Anzug bestand aus einem Bring Albert Rod, blauer Befte, Ars beitohofe und weißem, 2B. 64 gezeich= netem Bembe. Die Leiche mar bis gum Mittag noch nicht ibentificirt.

# Gin gefährlicher Buriche.

Robert Landon, ber vorgeftern vor Richter Sames megen Ginbruchs ju einer Buchthausstrafe von 8 Jahren verur= jeilt worden war, wurde gestern dem Richter gefeffelt vorgeführt, um ben formellen Urtheilsfpruch über fich erge:

ben zu laffen. Fred Schupe, Lanbons Mitageflag: ter, hatte ein offenes Geftanbnig abge= legt und mar bafür mit 5 Rabren weggefommen. Dies erbitterte Lanbon u. als er nebft Soupe in bas Gefananik jurudgebracht murbe, verfucte er lette: ren über bas Treppengelander gu ftur: gen, inbem er gleichzeitig bie milbeften Drohungen ausstieß.

Gein Berfuch murbe vereitelt, bage: gen mußte er es fich gefallen laffen, bog ibm Sanbichellen angelegt wurben, melde er por feiner Ginlieferung im Buchthause nicht mehr loswerben wirb.

Mufitalifde Bagabunden. Thomas Jaeger, welcher Ro. 250 Clybourn Ave. einen Dufitalienlaben befitt, murben in ber Racht bes 24. Juni 4 Bithern im Werthe von je \$35 gestohlen. B. Hausner von 36 B. Kullerton Ave. und fein Rachbar Smith tauften am nächften Tage die werthvol: Ien Inftrumente jum Preife von \$2 per Stud, machten aber ichlieglich ber Boligei Ungeige von bem "guten Gefcaft. " Diefe fand bie Bertaufer ber Bithern balb, es find bies Mler Gilert und Chas. Elfer, welche verhaftet und wegen Gins bruchs und Bagabonbirens angeflagt murben. Beibe behaupteten, bag fie bie Inftrumente von einem Rnaben gum

Bertaufe erhielten. Richter Rerften fandte geftern bie beis ben Burichen, Elfer auf 6 und Gilert auf 4 Monate, nach ber Bribewell.

# Berfallene Bürgichaft.

Bor Richter Dames murbe geftern ber Brogeg gegen ben bes Bertaufs von Lotterieloofen angetlagten John &. Braby aufgerufen. Der Ungeflagte war nicht zur Stelle, meghalb bie Burgfcaft im Betrage von mehreren taufenb Dollars für verfallen erflart murbe. I. M. Mitchell, einer ber Burgen, mar gegenwärtig und erwirtte fofort einen Capias" gegen Braby.

# Bermundete "Pintertonianer".

Unter ben Chicagoer Binferton-Leus ten, welche bei ben Unruhen in Somes ftead, Ba., verlett wurden, befinden fic folgende mit beutschen Ramen: Fred Asburg, Frant Mest, John Schaffer, 3. C. Thiel, William Benbt, John Bahl und Frant Boebel.

Der lette Att bes Dr. Seubber: den Familien= Dramas fpielte fich geftern por Richter Sawes ab, indem auf Unund somit die Abhaltung eines Inquests trag bes Staatsanwalts die Mordan-für iberfiusig erachte. Unsere Lejer flage gegen ben nunmehr verftorbenen finden an anderer Stelle biefes Blattes Dottor formell vom Gerichts Ralenber

#### Gin fdredliches Ende.

Machlässigfeit der Polizei verur facht angeblich den Tod eines unbescholtenen Mannes.

#### Gin voreiliger Polizeirichter.

In einem Anguge, welcher von bem chmutigen Baffer einer Gefananikzelle vollgejogen mar, von ben fürchterlichften Schmerzen im Unterleibe gepeinigt und faum im Stande, fich auf ben Beinen zu erhalten, erlaubte man am Montag Bormittag an ber 2B. North Ave. Bos lizeistation einem am Abend zuv or perhafteten Manne nach Saufe gu geben, wo er gerabe noch fruh genug anlangte, um einen letten Sandebrud mit feinen Gattin und Tochter ju mechfeln. Bebr Minuten fpater mar er tobt.

Die ichredlichen Gingelheiten ber Tras gobie, von ber bier bie Rebe tft, murben von ber Polizei geheim gehalten und tamen erft am Mittwoch mabrend einer burch Dr. Bettoen vorgenommenen Boft mortem : Unterjudung gu Lage.

Der Rame bes ungludlichen Mannes ift Frant Geiftinger. Er mar ein Gers ber von Profession und wohnte mit feis ner Gattin und Tochter in einem tleinen Bauschen Do. 32 Tell Place. Um letten Conntag ging er fort, um einen an ber Mugufta Str. wohnenden Freund gu bejuden. Frau und Tochter martes ten gegen Abend vergeblich auf feine Rüdfehr, bis fie gegen 11 Uhr bie Rache richt erhielten, bag er megen Erunten= heit verhaftet worben fei und fich in ber Polizeistation an ber 2B. Morth Ave.

befinbe. Beiftinger mar, als er fich auf bem Nachhausewege befand, von einem Ros lit-Unfalle beimgesucht worben, und gwar fo heftig, bag er bie Befinnung verlor und an ber Ede von Tell Place und Milmaufee Ave. liegen blieb.

Bier murbe er von bem Boligiften Lembte gefunden, der ihn nach ber Stas tion ichleppte, in ber Meinung, es mit einem Betruntenen gu thun gu haben. Dann murbe er in eine Belle geworfen und, als einige Beit fpater feine Rrau und Tochter erichienen und mit Thranen in ben Mugen baten, fie gu bem Gefans genen gu laffen, murben fie burch Lieus tenant Quinn brutal abgewiefen. Burga fcaft anzunehmen, weigerte fich ber Beamte ebenfalls.

Mutter und Tochter begaben fich in verzweifelter Stimmung nach Saufe. Um anderen Morgen murbe Beiftinger aus ber Belle geholt, auf ben Batrolls magen geworfen und nach bem Boligeis gericht an ber 2B. Chicago Ave. gebracht. Richter Geverfon ordnete bann an, man folle den "Betruntenen" hinwegführen, bis er wieder nüchtern geworden fei.

"Um Gotteswillen, lagen Gie ibn geben!" rief bie Tochter bes Befan= genen, die fich nebft ber Mutter eingefunben hatte, in höchfter Geelenangft,

feben Gie nicht, daß er ftirbf?" "Reine Befahr vorhanden" entgeg: nete ber Richter, indem er bas jammernbe Madden bei Geite ichob. "Die Rrants beit, an welcher Ihr Bater leibet, ift febr leicht turirt" Dann wintte er mit ber Sand und ber Gefangene murbe wieber nach feiner Belle gebracht. Und mahrend fich ber Mermfte bort in Tobes= angft frummte, begab fich G. Ghren au feinen Freunden, um ben vierten

Juli zu feiern. Etwa eine Stunde fpater ichien es bem Schlieger ber Station boch nicht rathlich, ben franten Dann in ber Belle gu halten und ber bienfthabenbe Ger= geant ließ ihnheraus. Beiftinger ichleppte fich nach Saufe, legte fich in's Bett unb gab 10 Minuten fpater feinen Beift

Dr. Sectoen ftellte feft, baf Beiftins ger nicht an ben Folgen bes Genuffes beraufdenber Getrante geftorben, fondern einem Unterleibsleiben erlegen mar. Um aber Die Banblungsmeife ber Bolis gei und bes Richters einigermagen gu rechtfertigen, ertlarte er, bag es für ben Laien fcwer fei, die Symptome von Altoholvergiftung, von benen einer ans beren Rrantheit, Die unter ahnlichen Gra fceinungen auftritt, ju unterfceiben.

# Freder Ginbrud.

Gin frecher Ginbruch murbe vorgestern im hellen Tage in ber Bohnung von herrn Jos. Bratt, No. 210 R. Lincoln Ave. ausgeführt. Bahrend bie Famis lie bas Saus verlaffen hatte, brang ein Ginbrecher, inbem er eine Scheibe am Rüchenfenfter einbrüdte und ben Thurs riegel megichob, in bas Saus. Raften und Roffer murben erbrochen und ber

Inhalt auf ben Boben gerftreut. Der Dieb mar fehr mahlerifc und nur bas Befte fchien ihm gut genug, bies mar eine golbene Ubr unb herrn Bratis neuer Commer-Angug, mit welchem fich ber Ginbrecher bavon machte. Die Boligei, welcher einige Stunden nach bem Ginbruch Anzeige gemacht murbe, fucht nach bem Diebe.

# Anappes Entrinnen.

Gine Angahl von Arbeitern, bie im neuen Dafdinenhaufe ber Beft-Chicago. Stragenbahn- Gefellicaft an ber Ede von Blue Island Mve. und 12. Str. mit Erdaushebungen beichäftigt maren, entrannen geftern mit fnapper Roth einem fdredlichen Gefdide.

Rurg por 12 Uhr Mittag fentten fich ploblich bie Banbe ber etwa funfaig fuß tiefen Grube, in welcher bie Leute arbeiteten. Die erfchredten Arbeiter flüchteten fich fo rafc als möglich und unmittelbar barauf fturgte bas Erbreich

Berleht murbe Niemanb. Die ftarten Bugregen ber letten Bochen burften bie Urfage bes Ginfturges fein.



Billigsten.

# Ja! Es ist gekommen um zu bleiben.

Endlich haben wir beständiges Wetter—gesundes Wetter—in Californien ist es nicht schöner —jedoch wird es warm werden—fehr warm-August und September sind unsere heißesten Monate.

# Kühle Kleider für warmes Wetter.

Wir erwarteten schon lange heißes Wetter. Unser Lager ift größer als wir es wünschen, deshalb sind wir gezwungen, die Preise herabzuseten und Sie beinahe zum Raufen zu zwingen.

Manner-Röcke und Westen in Mohair Euster und Ulpaca, alle farben und Mufter, werth \$5.00, gu \$3.45.

Männer flannell und Cloth Steleton Röcke und Weften, in hellen und dunklen farben, werth \$5 und \$6, zu \$5.65 u. \$4.65. 165 Dugend Office-Rocke für Manner, werth 75c, gerade das Richtige, 39c.

Eine große Auswahl von dunnen Röcken zu \$1.00, \$1.35,

\$1.75 bis 3u \$4.50.

Lette Aufforderung. Unfer ganger Dorrath von Manner Unzügen, in allen Moden, allen farben, allen fagons; Unsüge, welche während der ganzen Saison bis zu \$30.00 verkauft vurden, keine zurückgelegt, Auswahl für \$16.00.

# galtet die Knaben kühl und bequem.

Waschbare Kilts für Kinder, in hellen und dunklen farben, verschiedenartig besetzt, werth \$2.50, für \$1.65.

Kniehosen-Unzüge aus waschbaren Stoffen, in allen farben und Moden, werth \$3.50 und \$4.00, Größe 4 bis 10 Jahre, zu

ferner der Rest unseres ganzen Cagers von Kniehosen-Unzugen für Knaben, deren frühere Preise rangirten bis zu \$8.50, alle gangbaren und beliebten fagons, Auswahl \$4.25.

# Männer-Ausstallungswaaren.

Große Berabsehungen—Speciell—Sehr speciell—Nur für Samstag. Zwei Partien Halbstrümpfe für Männer verschleudert.

Halbstrümpfe für Männer-Importirtes, echtes Schwarz, modes und tans, fancy gestreift regular gemacht .....

Halbstrümpfe für Männer—

Fancy Lisle, pure Lisle, Seide gestreift und bestickt, echt schwarz, modes und tans, die 50c, 75c und \$1.00 Strümpse

Macht-Kleider für Männer-Seide bestickt, nur für einen Cag, um aufzuräumen......

Leinen 4-ply Kragen für Männer-Steh- oder Umleg-Kragen, reines Ceinen, alle neuesten Jagons, alle Brößen, alle die Sie wünschen ......40

# Für große Männer.

Unsere Unsammlung von Extra-Größen in

Gestärkten Hemden—

Nicht ein einzigstes in der Partie weniger werth als \$1.50 bis \$2.00, Größen 16 bis 18, eine große Belegenheit für große Ceute, zu.....

# Männer-Süte.

Der große jährliche Herabsetzungs-Verkauf — die Gelegenheit der Saison — der ganze Sommer noch vor uns. Ihre Auswahl von allen

Stroh-Hüten die zu 69c bis \$1 verkauft murden,

Ihre Auswahl von den feinsten Stroh-Hüten im Hause, werth bis zu \$2 das Stück,.... hübsch und geschmackvoll.....

Ihre Uuswahl von den echten Ledora-Hüten—

die einnehmendsten von allen fagons, der 83.50 But überall .....

Ihre Auswahl von den feinsten Derby-Hüten—

tm Hause, in den modernsten hellen Farben, \$1.97 werth \$3.50 bis \$4.25, Samstag nur....

N. W. Ecke State & Jackson Str.

Noch mei Tage.

Erstaunlicher Bargain - Verkauf.



feine frühjahrs-

Anzüge für Männer.

Der große Gintauf bon einem ber leitenben Sabritanten Chicagos wird ungefähr gerabe bil Camftag Abend aushalten. Cad-Anguge, Frod-Unginge, belle Unguge, bunfle Unguge, elegant, ausgezeichnet in Schnitt und Arbeit, wirflicher Baarwerth bis zu \$15 und \$18,

freitag und Samstag



# "THE HUB

# Knaben - Anzüge - Bargains

Bu unvergleichlichen Preisen-

Für die kleinen Herren-

175 Rinder-Anjage in 2 Studen-

Alter 5 bis 15 Jahre-plaibs—decks—ftripes—einige rein-wollene — einige plaiteb Jadets — einige plain Jadets — früherer Preis und Werth bis 83.50 — für Freitag und Samstag Auswahl für .....

Kür die größeren Anaben."

127 lange Hofen-Anzüge-

Alter 18 bis 19 Jahre—cheds—firipes — plaibs und Mischungen — gut gemacht und besett — werth bis zu 85.00, für Freitag und Samftag

# Pond's Extract

# Trauring Immer zur Hand.

3hr wißt nicht, menn 3hr es am meiften no: thig habt - das Bond's Extract und 36r folltet es baber immer bereit haben. Gebraucht es freigebig in allen Fällen von Bunden, Quetfdungen, Schnitt: wunden, Schwaren, Riffen, gegen Ropfweh, Zahnweh, Ohrenweh, entzündete Mugen, wunde Rufe lahme Dusteln, ferner gegen wunden Bals, Beiferfeit, Aheumatismus, Reuralgie, mo immer 3hr Schmergen fpurt und wenn fich Entgundung einftellt, und 3hr werbet balb finden, bag Guch viele Schmerzen erfpart murben. Berfuchtet 3hr

# POND'S EXTRACT OINTMENTS

Es ift munberbar, wie es hilft in allen Gallen, wo eine Ginreibung am Plate ift. Ge ift ein ausgezeichnetes Mittel gegen Da. morrhoiden. Rur 50 Cents. Berfauft bei allen Apothefern.

Debmt feine Substitute für biefe Sachen. Allein hergestellt von

POND'S EXTRACT Co., NEW YORK UND LONDON.



1500 Batienten.

Reine Operation. Reine Abhaltung vom Stellie Lottition. Geschäft.
Schriftiche Garantie für sichere heilung aller Arten Brücke, bei beiben Geschliechtern obne Wesser vober Springe, einersei wie langer Dauer. Untersinchung trei. W Sender um Etrentar. The D. E. Miller Co., Ismail; 1106 Masoun Temple, Chicago.

ZAEHNE. Madison Dental Parlor,
3immer 5, Sahmarfel Theaters
(gebäude,

Cingang 161 W. Madison Str. —
Bolles Cedig \$5.00. — Gold Füllung \$1.00. — Ander Füllung \$1.00. — Ander Fostenfrei gezogen ohne Schwerz, — Alle Arbeiten garantirt erster Alasse ober Seld purideritattet. — Es wird deutlich gesogen. —
Ed Toucideritattet. — Es wird deutlich gesogen. —
122 Educidet dies aus. 1122.1juit. 4

Reueste Buebon in die Behanblung ber Jahne. Jahne ohne Platten. Boston Bertol Parlord, 146 State Str., wahe Madijon. Größes Erdhissemen für Jähne Behanblung der Welt. 18 Officen in den Bereinigten Caaten. Erher Klaffe Arbeit zu mößigen Vreifen. Echnerzlofes Jahnausziehen. Bindiffere kuft Frei beim einfeben neuer Jähne ebne her die beim einfeben neuer Jähne ebne her Platten. mb Golbrone, eine Golbfüllung al und antwörts. Siberund aufwärts. Sönntags öffen bon junt 10.1 monat

Rah naryt, Antiors 1. 2. Sund 4. Guerta Block, 155 B. Pkadison Grecke, unde halted. Ishabis som Etrake, unde halted. Ishabis seme Hillung St. mbo aushatta. Die größe unde bodikabigke gabnärgliche Office Chicagos. Keine Gebrie von erreite Kohnársk.

Dr. SOHROEDER
ber beite und juveriajusite Fabnacht
Gbiragos, 413 Mitmautees dre. Erfe
Garpenter Str. Beste Gebiste 83-18,
Bahnr immeratos gezogen. Bahne odne Pateiten. Goldend Silberfällungen jum halben Preis nuter Carantie. Countags offen.

Um Bargains in Dry . Goods Geo. E. Cave,

Es giebt wentge Dinge, bie von einem praftifchen Arat fo leicht entbedt merben, wie bie For-Symptome ber

und bennoch ift es überbenft, wie viele Taufenbe täglich getäuscht werben in Folge ber perftoblenen Beife, in welcher biefer

# gefürchtete Zerstörer

fich im Snftem feftfest. Wir beflagen uns, bag mir uns unwohl fühlen. Bir benten, wir muffen uns eine feichte ErRaftung jugezogen Baben. Dann fommt ein Suften. Das ift der Anfang.

# Das Ende

ift nicht weit entfernt. Beshalb follte man fich nicht rechtzeitig warnen faffen und fofort allen Angriffen auf die gungen Ginhalt thun durch die rechtzeitige Anwen-

einem abfolut ficheren Beilmittel für Suften, Erkallungen und die vielen Formen von Jungen-Leiden, welche jur

Schwindsucht führen.

Bird von affen Apothekern verkauft.

Dr. T. J. Bluthardt. Wohnung: 428 Eim Str. Sprechftunben bis ! Morgens; 7-8 Uhr Abenbd. Telephon: Rorth 552. Office: Benetian Building, 34-36 Majhington Str., Zimmer 617 und 618. Sprechunden: 3-5 Uhr Radmittags. Telenbon: Dain 3834. Specialift für Franenftrankheiten.

peiten leiben, werben burch nicht angreifende Ditts gründlich geheilt. 128 G. Clart Gir. Offic Blunden bift il Borm.. 1 bis 2 und 6 bis 7 Abend

Dr. ROHDE. Denifder Arzi, Bundarzi u. Geburis felfer, 728 C. painer Str., Cor 18, Str.

... großer Staat. Ueber die Große von Texas fdreibt lie in Fort Worth erscheinende "Ga-

Der Glächeninhalt von Teras übertrifft ben Glächeninhalt von gang Neu-England, New York, Bennsylvanien, Ohio, Illinois, New Jersch und Delamare aufammengenommen.

Teras ift mehr als vier Mal fo groß als gang Reu-England.

Teras mirbe 241 Staaten von ber Große Rhode Jolands, nahezu feche Staaten bon ber Große Rem Dorfs, nahezu nenn Staaten von der Große Sud-Carolinas oder faft fieben Ronigreiche von der Größe Portugals geben. Texas ift fo groß wie Großbritannien und Irland, die europäische Türkei, Portugal, Griechenland und die Schweiz zusammengenommen.

Teras wurde mehr als brei Staaten bon ber Größe bon Stanfas ergeben. Teras (mit 265,980 englischen Quadratmeilen) ift fo groß wie das deutsche Reid) (mit 208,624 englischen Quabratmeilen) und Alabama (mit 52,250 eng-

lijden Quabratmeilen) zusammenge-Das Land, welches jett in den Ber. Staaten mit Dais, Weizen, Bafer, Gras und Baumwolle bestellt wird, beträgt 275,500 Quabratmeilen.

Die gesammte Beigenernte ber Ber. Staaten fonnte auf vorzüglichem Weizenlande, das in dem Theile von Teras, um welchen biefer Staat das deutsche Reich übertrifft, ausgewählt wird, mad-

Die gegenwärtige Gefammtbaumwollenernte in der gaugen Welt fonnte auf einem Stud Land gezogen werden, bas nur 7 Prozent des Gebietes von Texas ausmacht.

Der Dann ift noch nicht geboren, welcher auch nur annähernd fich die gufünftige Große biefes Ricfenftaates ausmalen fann, aber die Wahricheinlichfeit ift ba, baf nach bem Cenfus bes Jahres 2000 (mahricheinlich ichon ein halbes Jahrhundert früher) Teras mehr Nationalabgeordnete im Rongreß haben wird, ale jeder andere Staat in ber

Der Auslieferungebertrag gwifden ben Ber. Staaten und Deutschland foll befanntlich ausgedehnt werben, und ichon feit einiger Beit find die Berhandlungen hierüber in regem Go biel verlautet, mird geplant, die Auslieferung hauptfächlich auch auf Unterichlagung, Sochftapelei, Meineid, Berbrechen gegen bie Gittlichfeit und Berbrechen auf hoher Gee gu erftreden. Die hauptichwierigfeit für eine Berftandigung liegt barin, einen Ausgleich für die fehr beträchtliche Berschiedenheit der Soften zu finden, welche bei Auslieferungsantragen in den beiben ganbern erwachfen. Bahrend einem amerifanischen Untrage gegenüber bie beutschen Behörden in die Behandlung des Falles eintreten, ohne irgend welche Roften zu berechnen, beziffern fich die Berechnungen der Amerifaner bei der Auslieferung eines flüchtigen Berbrechers, wie das Auswärtige Amt festgeftellt hat, nie auf weniger als \$300 und übersteigen oft \$1000. Für die Ber. Staaten ift die Frage indeffen feit geraumer Zeit eine viel bringendere geworden, als es früher ber Fall mar; es mehren fich bie Falle, in benen ameritanische Flüchtlinge fich nach Deutsch-

Gin impertinenter Rame. Bor bem Erkenntniffenate in Wien hatte fich am 26. April eine Diebstompagnie bon vier Perfonen gu verantworten. ",Wie heißen Gie?" fragte ber Borfigende einen ber Ungeflagten, einen 20jahrigen Burichen. Diefer trat bor, machte eine lintifche Berbeugung und fagte dann mit lauter Stimme: "Was geht's Dich an?" In dem achlreichen Auditorium entstand eine lebhafte Bewegung ; ein Theil der Unwefenden lachte, die Underen aber, Berichtefaal-Babitues, machten entfeste Befichter, benn fie erwarteten irgend eine furchtbare Disziplinarftrafe als Uhndung ber frechen Untwort, die feltfam mit dem verschüchterten Benehmen bes Angeflagten fontraftirte. Der Gerichtshof blieb aber ruhig und ber Schriftführer protofollirte ernft bie gefprochenen Worte. Binnen Anrgem mar das Bublifum aufgeffart: Der Angeflagte hieß Binceng Basgehtebichan und hatte mit bem beften Billen nicht anders auf die Frage bes Brafibenten antworten fonnen. Der Dann mit bem merfwürdigen Ramen murbe wegen Diebstahls zu einem Monat ftrengen Arrefts verurtheilt.

Die Bahl ber Schiffe, welche in Chicago einlaufen und von bort abfahren, übertrifft die in Dem Dort um wenigftens die Salfte und beträgt etwa brei Runftel der Gesammtgahl der in allen Aukenhafen ber Ber. Staaten anfommenden oder auslaufenden Schiffe. 3m Jahre 1890 belief fich die Bahl ber antommenden Schiffe auf 11,300, ber auslaufenden auf 11,401. Rach bem Cenfus von 1890 betrug ber Tonnengehalt ber in Chicago eingelaufenen Schiffe 71,260, Port Huron 61,482, Detroit 129,768, Milwaufee 61,694, Grand Saven 20,425, Cleveland 163, 227, Buffalo 128,860, alle anderen Bafen 287,756.

Bon einem ländlichen Schilda weiß bie "Wagdeb. Beitg." zu berichten. Als nach bem beutich-frangösischen Feldzuge unsere maderen Rrieger als Gieger heimfehrten, wurde auch in bem Dorfe Dr. gejubelt und wie überall anderwärts fo auch dort feierlich unter Mufit und Weiherede bes Bfarrere eine Friedenseiche gepflangt gur Grinnerung an ben großen Rrieg 1870-71. Huch murben fammtliche Ramen ber Beimgefehrten aus bem betreffenden Dorfe in einer Rapfel mit eingegraben. Jahre vergingen. Die Friedenseiche wuchs heran zu einem großen stattlichen Baume. Da aber biefer Baum ju groß ward, murbe berfelbe vom Gemeindeborftand diefer Tage meiftbictend vertauft. Der Erlos für bas fo prächtig gediebene Erinnerungszeichen an eine große Beit betrug 4 Mart 80 Pfennige.

Raiferin Bictoria Augusta pictt, wie aus Berlin gemeldet wird

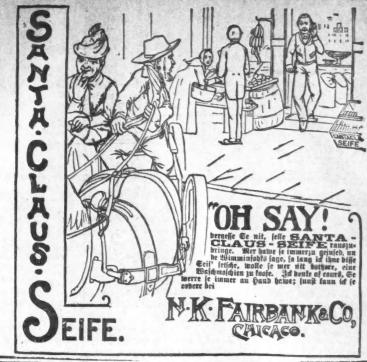

Dampfpfligen als Betterpropheten. Wo fich eine Dahlte ober eine Sabrit, welche Dampf gebraucht, in der Nabe einer Telegraphen- oder Telephonitation befindet, fowie auch durch die Bahuguge fonnen die täglichen Wetterberichte bem Farmer vorber burch Signale mittelft ber Dampfpfeifen angezeigt werben. Das Signal, welches nur die Aufmert. famfeit erregen foll, ift ein langer Bfiff bon 15 bis 20 Gefunden Dauer. Sierauf zeigen lange Bfiffe (pon 4 bis 6 Sefunden) das Wetter an und furge Pfiffe (von 1 bis 3 Gefunden) die Temperatur; die Signale für bas Wetter werden zuerft gegeben. Folgende Tabelle enthält die berichiedenen Gignal-

Gin langer Bfiff. ... Coones Metter. 3met lange Piiffe. Regen obe. ohnee. Drei lange Piiffe. Lotale Mogen. Gin turger Piiff. ... Riedrige Temperatur. Brei furge Biffe...... Bobere Temperatur Drei furge Pfiffe...... Ralte Belle

Combinations - Signale. Ein langer Pfiff... Coones Better, unberanderte Armperatur. Zwei lange Pfiffe... Regen ober Conee, unber-

anderte Temperatur. Gin langer und ein furger Pfiff ... Soones Better, niedrige Temperatur. ter, niedrige Lemperatur. Zwei lange und zwei turze Pfiffe. . . . Regen ober Schuee, höhere Temperatur. Ein langer und drei turze Pfiffe. . . Schönes Wet-ter, kalte Welle. Drei lange und zwei furge Pfiffe .... Lotale Regen,

bobere Temperatur Wenn bie Signale nach einer Baufe von etwa zehn Sefunden wiederholt werden, jo ist die Möglichkeit eines Irthums in bem Berftandniß ausgeschlof-Der prattifche Werth, ben man burch diefe Signale, die bem Farmer das Wetter, fowie Sturme, falte Bellen, Froft u. f. w. einen ober 11 Tage vorher anzeigen, hat, ift fast unbezahl-

Die Boligei meif Alles! In Meferit brannte bor einiger ein junger Poftbeamter mit 5000 Mark durch und fuhr nach Berlin, um bon bort über Samburg nach Umerifa auszutneifen. In Berlin machte er fich jedoch auf bem Bahnhofe einem Gendarmen badurch berbachtig, bag er eine Taufenbmartnote wechfeln lieg. 2118 der junge Mann einen Augenblid ben Wartefaal verließ, folgte ibm ber Beamte und redete ihn draugen mit den Worten an: "Da sind Sie ja schon! So schuell hätten wir Sie gar nicht erwartet!" — "Was? Sie wisfen ichon?" rief entjett ber junge Dtann. "Jawohl, wir miffen icon! Die Polizei weiß Alles !" ermiderte ber Beamte und führte ben Müchtling nach bem Bahnpolizeibureau, wo diefer, im Glauben, erfannt zu fein, ein umfaffen-bes Geftändniß ablegte. 218 noch an demfelben Abend die telegraphische Hachricht an ben Bater in Meferit gelangte. daß man feinen Cohn auf der Blucht nach Amerifa in Berlin verhaftet habe, war ber Bater wie aus ben Bolfen gefallen, benn in ber gangen Stadt hatte noch Niemand eine Ahnung von der Abreife des jungen Mannes, noch meniger von beffen Bergehen. Jest ift bem Boligiften für feine "Findigfeit" eine Unerfennung in Geftalt von 100 Mart zu Theil geworden.

Militarifche Rebensarten. Der Berliner "Täglichen Rundschau" werden von einem Vefer folgende, fpeziell norddeutiche "Runftausdrücke" rathen: Der Erercierplat heißt gang ausbrucksvoll "Schleifitein;" für Delm fagt man "Dunftfiepe," "Dualm"- ober "Burrahtute." Bahrend man den Tornifter, ber auch "Affe" genannt wird, in wenig fchmeichelhafter Beife auch "Rheumatiomustaften" bezeichnet, läßt fich in ben für bas Gewehr gebrauchten Kofenamen "Pauline" und "Laura" eine gewiffe Bartlichfeit nicht verfennen, bie man in ben für benfelben Wegenftand gebrauchten Bezeichnungen "Anarre," fowie "Ruhfuß" vermißt. Der Feldmebel heißt "Better" ober "Spieß," bie Gefreitenknöpfe "Sperlinge." "Zum Thee gehen" heißt einen Rapport verbugen; für Brod hat man die Benennung "Rommiffchinten." Deittelarreft wird fconender Beife "Mittelurlaub" genannt. "Rammermotten" beigen bie Leute, die auf ber Rompagniefammer beschäftigt find; die Aufnahme des fogenannten Rammerbestandes (der porhandenen Rleidungsftude und Musrüftungsgegenftande) hat ben Titel "Lumpenparade."

Eine literarifche Stiftung eigener Urt ift von einem ungariichen liberalen Abgeordneten errichtet worden. Der in den Blättern bisher nicht genannte Berr beftimmte für biefe Stiftung ein Rapital von 150,000 Gutben und eine schöne Billa auf bem Svabhegh. Das Erträgniß des erfteren, fowie die Benutung ber Billa find jeweilig für den besten lebenden ungarifchen ergahlenben Schriftfteller ftimmt, ber bis an fein Lebensende biefe Rugniegung behält. Wer bies fei, hat von Fall zu Fall eine Jury zu entscheiben, welche ans je zwei Mitgliebern ber Afabemie, ber Risfaluby- und ber Betöfi-Gesellschaft und zwei namhaften Derausgebern besteht; die Jury mahlt mit Stimmenmehrheit einen Prasiden-

Gin praftifder Ederg. In einer Biener Stammtifchgefell-

fchaft murde por Rurgem, nachdem bas gewöhnliche Gefprächsthema . Gemeinde rath" und "Parlament" erichopft mar. die Unterhaltung auf ein in manchen Fällen verwandtes Gebiet, ben Schlaf gelenft. Es entspann fich eine Debatte über das Hadmittagsichtafchen, über den Schlaf por und nach Weitternacht und über den Morgenichlummer. Giner ber Berren befannte fich mit glübenden Worten als Anhänger bes Meorgenichlafes und erflärte, bag fein Schlaf wifchen fieben und neun Uhr Morgens ftete fo feit gu fein pflege, daß fein Beraufch diefer Welt ihn barans ju ermeden vermöge. Da ber Mann feine Anficht mit ungeheurer Beftigfeit bertrat, bildete fich eine Opposition, die in einer Separatfigung beichloß, die vielgerühmte Festigfeit des Morgenschlafes bei bem genannten Berrn und Stamm. tischgenoffen zu prufen, der in einem Sotel des neunten Bezirfes wohnte. Bu Diefem Behufe verfaßte das Brufungs. Komite eine Annonce, welche thatfach. lich nach einigen Tagen in einem bortigen Blatte erschien. Das Inferat lautete:

Ber lefen und idreiben fann, (Berren und Damen) finden lohnende Arbeit. Räheres Sotel B., Th. 47, uur von 7 bis 9 Uhr früh.

Wenn man nun bedenft, in welch' er reulicher Weise sich während ber letzten kahrzehnte das Bildungs-Niveau in Wien gehoben hat, und zu welcher Bobe die Bahl derer angewachsen ift, die den Bedingungen diefes Inferate entfpre. den, wird man fich ungefähr vorftellen fonnen, welcher Undrang am nächften Tage zwischen fieben und neun Uhr Morgens in dem genannten Sotel und an der genannten Rimmernummer herrichte. Ungahlige Berjonen beiberlei Befchlechts pochten nach einander an der Rimmerthür, hinter welcher ber Dann mit dem feften Schlaf lag und bas Opfer eines bofen Traumes ju fein glaubte. Erit ichuchtern, bann bringlicher ertonte bas Copfen und Sammern an der Thure und ein Gingerfnöchel gab, wie Wippchen fagen murbe, bem anderen die Band. Der heillofe Speftafel ermedte balb bei bem Schläfer die furchtbare Gewigheit, daß er das Opfer einer Stammtifch-Intrigne geworden war und feither finnt er in schlaflosen Rächten auf Revanche

Gemüthliches aus ber fdweizerischen Urmce. Lett. hin war in Bafel Gewehr-Infpettion und da erichien mit dem Betterli-Bewehre auf der Schulter eine Währschaftsglarnerin. "Min Da is chrank," fagte fie, "lueget i de Schiegprügel ie und g'fchauet f'is Baarlt, i muaß balb wieder heim zna." Und als die Sache in Ordnung gefunden mar, lud fie Wehr und Waffe auf ben Rinderwagen und gog fürbaß. — Bei einem Briftenschlag, ben eine schweizerische Sappenrabtheilung gelegentlich ber Waffenfüh. rung über ben Oberrhein nächft tem badifchen Städtchen Waldshut ausführte, hatten wir ebenfalls Gelegenheit, ein Probchen ber Gemüthlichkeit, die im ichweizerischen Beere herricht, ju beobachten. Gin Sauptmann - im burgerlichen Leben schaltet ber Mann in einem wohlaffortirten Rramlaben - fchritt im vollen Befühl feiner Burbe über die Brüde, um die angestellten Wachtposten ju vifitiren. Er ftieg babei am beutchen Ende ber Brude auf einen bieberen landsmann, ber ihn fofort anfprach: "Aber, Dauptmo, jest ftoh'n i icho zwei Stunda uff der Bruca do, jest isch's bigoscht Zeit, duß d' mi ab-lösa loscht!" Ohne über diese sonderbare Unrede befonders überrascht ju fein, antwortete ber "Sauptmo" im forbialften Tone : "Jo, jo, bim Strohl, i wir chli ichaue, daß d' o'glöst wirscht."

Bogel und Baume. 3m Dargheft bes "Wediterranean Raturalift" wird barauf hingewiesen, bag bie Thatfache bisher noch wenig Beachtung gefunden, daß manche Bogelarten ge-miffe Baume vorziehen. Es heißt bort: "Es ift eine bemertenswerthe Thatjache, daß, obwohl eine umfangreiche Literatur von den Bogeln und ihren Gewohnheiten handelt, fein Autor die Borliebe mancher Bogelarten für gemiffe Baume bemertt bat. Doglen und Raben werben in größter Bahl auf Eichen gefunden, Finken auf Linden und Schwarzfäppchen auf Lor-beer. Die Hachtigall findet man ftets in größter Bahl in Hußftrauchern, mat-rend die Droffel eine entschiedene Borliebe für Birte und Efche zeigt. Die Buche ift der bevorzugte Baum bes Spechtes und bie gahlreichen Familien ber Deifen werben in größter Bahl unter bem Schwarzborn gefunden.

MR bie riefige Berbreitung der "Abend-polis famen die Zaufende Jeugnif ablegen, welche es mit einer Angeige in ihren Spalien

ane biejenigen Bofer, welche ihre Bohnung berändert haben, werden erfuct, uns thre neme Abreffe mitzutbeilen, damit die regelmähige Mblieferung bes Blattes nicht

# Abendpost.

Erfdeint taglich, ausgenommen Sonntags. ferausgeber: THE ABENDPOST COMPANY.

"Abenbpoft"- Gebaube. . . . . 203 Fifth Ave. Bwijden Monroe unb Maami Gtr. CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Durch unfere Trager frei in's haus geliefert bochentlich . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cents 3aurlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei Jahrlich nach bem Austande, portofrei ........ \$5.00

Rebafteur: Frit Glogauer.

Daf der Converneur bon Bennfplvanien nicht gleich Miligtruppen nach Somefteab ichiden will, ift gang in ber Ordnung, benn es ift feine Pflicht, erft alle anderen Mittel zu versuchen, ebe er gur Gewalt übergeht. Der Anblid ber Solbaten murbe bie ohnehin icon über= mäßig erregten Arbeiter in eine folche Buth verfegen, bag ein neuer blutiger Rampf unvermeiblich mare. Doch wenn ber Gouverneur bem Cheriff von Muleghany-County zumuthet, ein Mufgebot von Leuten nach Someftead zu fuh: ren, fo ift bas gerabegu ein Sohn. Denn in Diefem County, in welchem Bittsburg mit feinen gahlreichen Fabrit-Borftabten gelegen ift, find augenscheinlich nicht ges nug " Silfsfheriffs" aufzutreiben, melche haben, ihr Leben freiwillig für Carnegies Eigenthum aufs Spiel gu Sundert ober felbit taufend Mann liegen fich allenfalls auf bie Beine bringen, wenn ihnen ber Gheriff im Falle ber Bermeigerung ihrer Dienfte mit ftrafrechtlicher Berfolgung brobt, aber felbft wenn biefe Sundert ober Taufend fammtlich fpartanifche Belben maren, fo tonnten fie gegen bie funf= bis fünfzigmal ftartere Macht ber gut bes maffneten und gum Rampf entichloffenen Musitanbigen gar nichts ausrichten. Daher hat ber Cheriff vollständig Recht, wenn er fich außer Stande ertlart, Die Somefteaber Stahlwerte ihrem recht= mäßigen Eigenthumer wiebergugeben und bie Musständigen aus ben unrecht= mäßig befetten Stellungen gu per=

Der Gouverneur follte beshalb entmeder felbit nach Someftead gehen und Die Strifers perfonlich gur Rube mah= nen, ober er follte minbeftens einen Aufruf an Lettere richten und fie gutlich aufforbern, ihre Baffen niebergulegen. Benninlvania ift fein geordneter Rechtsftaat, folange fünftaufend Bemaffnete ben Behörden Trot bieten und jeben Beamten niederzuschießen broben, ber ihnen im Ramen bes Wefetes entgegens tritt. Die fortgefdrittenen Urbeiter in allen Lanbestheilen find fich gang flar barüber, bag es nicht angeht, einer Lohnstreitigfeit megen ben Burgerfrieg ju erflaren und die gange staatliche Ordnung aufzuheben. Wenn ber bochfte Beamte bes Staates bie Ausständigen in aller Gute auf bie Folgen ihres Ge= bahrens aufmertiam machen und ihnen aleichzeitig perforechen murbe, bag er alle ihre berechtigten Intereffen mahr nehmen werde, fo murden fie bochft mahricheinlich bie Festung raumen. Gie miffen, bag Gouverneur Battifon fein Wertzeug ber Monopoliften ift, und bağ He ibm Bertrauen fchenten tonnen.

Go mie Die Dinge bisher gegangen find, fonnen fie unmöglich weiter geben. Much ift ben Arbeitern nicht im Gering: ften bamit gebient, wenn bie Riefen: monatelang außer bleiben ober gar nicht mehr in Betrieb gefett merben. Es wird tein anberer Unternehmer Capital in Somesteab anlegen wollen, wenn er feines Gigenthums nicht ficher ift. Die Stadt mird alfo wieder eingeben, und bie vielen Arbeiter, bie fich bafelbft ein Saus gebaut haben, merben basfelbe im Stiche laffen und bie Grucht vieljähriger Mühen verlieren muffen. Der Rrieg gerftort wohl, aber er baut nichts auf.

Bie berfdieden auch fonft die Ur: theile über bie Borfalle in Somefteab lauten mögen, einstimmig find fie barin, bag bie Berangiehung Binterton'icher Golbiruppen eine Berausforberung ber Arbeiter mar. Gin fo gemäßigtes Blatt mie ber Ungeiger bes Weftens", fpricht fich über biefe Landstnechte in folgender träftiger Beife aus:

"Benn bie Borfalle in Somefteab ets mas bazu beitragen, um bie Bermenbung biefer bewaffneten Miethlinge für bie Bufunft moralifch unmöglich zu machen, jo haben fie menigftens einen Rugen. Die bloge Erifteng biefer Banbe ift eine Schanbe für bas amerifanifche Bolt und feine politifden Ginrichtungen. Gs ift ein Armuthezeugniß fur ben Staat und alle feine Behörben, wenn ber Burger fich gegen angebrobte Gewalt nur burch Unwerbung von Miethlingen ichuten fann, und es ift ein großes Unrecht Geis tens bes Staates, menn er bie Bermen: bung einer folden Banbe bulbet, fo lange er felber fabig und bereit ift, feine Burger gu fchiten. Die Rieberlage ber Bintertons in Someftead ericeint uns als bie einzige erfreuliche Seite ber bor: tigen betlagenswerthen Borfalle."

Mit Recht ftellte geftern Senator Bals mer bie Frage: "Benn Carnegie und Seinesgleichen 300 Mann anwerben burfen, mas hindert fie baran, ein ftes benbes Beer von einer Million gu bilben und fich mittels beffelben gu Berren bes Landes zu machen?" Leben und Gigen: thum gu ichuten, ift einzig und allein bie Sache bes Staates. "Brivatwach= ter", bie auf einen Bolfshaufen fchiegen, find einfach Morber und follten als folche behandelt merben.

Bon der Ruglofigfeit des Plibufterns gegen bie Ueberweifung ber Stewart'ichen Gilberbill an bas qu= ftanbige Sauscomite überzeugt, haben bie bemotratifden Gegner ber Bill bies felbe an ben Musichuß fur Gelb= unb Braqungsangelegenheiten geben laffen. Benn aber biefer bie Ginmanbe nicht beachtet, bie felbit von bem Gilbercrant Bland gegen ben Entwurf erhoben mor: ben find, fo werben bie Feinbfeligfeiten wieder eröffnet werben. Die Republis faner im Saufe haben bie Angelegenheit bisher ale einen bemotratifden "Famis

lienftreit" behandelt, aber folieglich werben fie boch Stellung nehmen muffen. Denn nachbem ber republitanifche Genat - allerdings mit größtentheils bemotratifden Stimmen - eine Freis prägungsbill angenommen bat, läßt fich bie Schulb für bie enbgiltige Baffirung berfelben nicht mehr einzig und allein auf bie bemofratifche Dehrheit bes Abgeordnetenhaufes ichieben. Benn bie bemofratische Minberheit, welche mit Silfe ber Republitaner bie Freipragung abmenben tann, biefe Silfe nicht erhalt, fo merben bie Bahter miffen, mas fie von ber "Bartei bes ehrlichen Gelbes" gu halten haben.

Trokdem der Reciprocitatever: trag mit Brafilien ben Ber. Staaten Die erhofften Bortheile nicht gebracht bat, Die Ginfuhr aus Brafilien vielmehr in viel boberem Grabe gestiegen ift, als bie Musfuhr nach jenem Lanbe, fo find bie Brafilianer mit bem Abtommen auch nicht gufrieben. Gie behaupten, fie feien über's Ohr gehauen worben. Der brafilifche Finangminifter hat bereits Erhebungen über bie Birtung bes Ber: trags angeordnet und alle Rollbeamten aufgefordert, ihm ihre Erfahrungen mitzutheilen. Es icheint bie Anficht vorzuherrichen, bag auf Schmalz, Butter, Rafe, Gingemachtes, Baumwoll= maaren, Solz und Solzwaaren aus ben Ber. Staaten biefelben Bolle gegahlt merben follten, wie auf bie gleichen Er= zeugniffe aus anberen Lanbern, und bag anderen amerifanifchen Producten ein Rabatt pon nur 25 Brogent bewilligt werben follte. Gollte Brafilien eine "Milberung" bes Bertrages forbern. was fehr mahricheinlich ift, fo murbe Die "Gegenseitigfeitspolitit" ber republifanischen Staatsmanner vollends lächerlich werden.

Mit ben Brablereien ber eng. lifchen Liberalen ift es vorbei. Gie fcon zu, bag fie in Eng= land. Schottland und Bales allein teine Mehrheit erzielen, und folg= lich im Parlamente auf bie Unter: ftütung ber Irlander angewiefen Lettere aber ver= merben. taufen fich erfahrungsgemäß an bie: jenige Partei, Die ihnen Die meiften Bugeftanbniffe" macht. Wenn Die Tories mehr bieten, als Mr. Glabftone, fo mirb bie Dantbarfeit gegen ben großen Greis einem Schacher mit ben , Feinden Grlands" nicht im Wege fteben. Die Liberalen miffen bas recht gut unb "hoffen" beshalb immer noch, bag bie ländlichen Tagelöhner, bie ihnen bas Bahlrecht verdanten, fie von ber unan: genehmen Nothwendigfeit befreien merben, ihre lieben irijden Freunde in Un= fpruch zu nehmen. Gerabe biefe Land: arbeiter haben aber teine Beranlaffung, eine Bartei gu unterftugen, Die fur bie irifden Bachter alles und fur bie britis ichen Tagelöhner nichts thun will. Gie find nicht "gefühlvoll" veranlagt und haben noch nie Thränen um bie Leiben Erins geweint. Wenn ce alfo auf fie antommt, fo ift es um ben Gieg ber irifchen Gache verzweifelt ichlecht be=

# Lofalbericht.

# Beridwunden.

Der Bauunternehmer Martin Bauln von Ro. 332 Saftings Str. verließ am Morgen bes 5. Juni fein Saus mit \$250 in ber Tafche, um feine Arbeiter, melde an einem Reubau beschäftigt ren, auszugahlen. Derfelbe ift an 61., nahe Salfted Str. Geit bem 5. Juni murbe Bauly meber gefehen noch von ihm gehört, und feine frau ift über fein Berichwinden beunruhigt, ba fie fürchtet, es möchte ihm ein Unglud gugeftogen

Bauln ift 54 Nahre alt und gilt als fehr vermöglich. Da man teine Grunbe für fein Berichwinden meiß, fo glaubt man, bag er ermorbet und beraubt mor= ben fei. Die Boligei ift benachrichtigt. Der Bermifte ift 5 Fuß 8 Boll groß, hat fcmarge, mit Grau untermifchte Saare, braunen Schnurrbart und trug, als er bas Saus verlieg, einen fcmar= gen Rod, blaue Sofen und einen fteifen

#### Todesfall unter berdachtigen 11m. ftanden.

Die 22 Jahre alte Martha Lord, bie bei Marfhall Field & Co. als Berfauferin angestellt war, ift gestern im Saufe ihres Brubers, No. 97 Evergreen Ave. ploblich geftorben. Obgleich Berglah= mung als Tobesurfache angegeben wirb, find bie ben Gall begleitenden Umftanbe boch fo eigenthumlicher Urt, bag eine Coroners-Untersuchung beantragt morben ift. Frl. Lord foll nämlich geftern Morgen, nachdem fie ihre Arbeit begonnen hatte, gleich wieber fortgegangen fein, nachbem fie eine Collegin gefragt hatte, mo man Gift taufen tonne. Ga wird vermuthet, daß bas Mabchen, mels ches in letter Beit haufig Unwandlungen von Schwermuth zeigte, Gelbitmorb begangen babe.

# Die Schwiegermutter.

James Belowsti wurbe geftern auf Untrag feiner Schwiegermutter, ber Frau Roebner unter ber Untlage bes Meineibs verhaftet. Belowsti foll feine minberjährige Gattin gegen ben Billen von beren Mutter geheirathet und bei Erwirtung bes behördlichen Erlaubnigs fcheines beschworen haben, bag feine Braut bereits 19 Jahre alt mare. Das junge Barchen batte in ber Rutt Str. Wohnung genommen.

Friede herriche in ber gaftrifden (Manche fagen auch: garftigen) Re-gion! Bei Uebelleit infolge von Seefrantbeit, Bifios fitat ober fonftigen Urfachen verftopft Gofietter's Mar genbitters eine ber Quellen, aus benen bei Uebel entipringt. Gin bedeutsames und bochfi nuangenehmes 

#### Die Beltausfiellung.

3m Senat beschäftigt man fich mit der Sonntagsichließungs.frage.

Berichiebenes

Bie aus neueren Bafbingtoner Depes fchen zu erfeben ift, beschäftigt fich ber Genat gegenwärtig mit ber Borlage für bie Beltausstellungs - Unleihe. Die Borlage murbe geftern Rachmittag gum er: ften Dale gelefen. Die Genatoren, von benen etwa 10 gur Stelle maren, fchent: ten ber Ungelegenheit fehr wenig Muf= mertfamteit, nur Quay von Bennfyl= vania borte fich jeben Gat genau an. Nachdem ber Borlefende eine Ungahl Seiten verlefen hatte, tam er an folgende Stelle:

"Die in Borftebenbem ermahnten Summer follen für die Beltausstellung bewilligt werben unter ber Bebingung, bag ber Theil ber Ausstellung, welcher unter ber Controlle ber Regierung fteht, an Conntagen gefchloffen bleibt. "

Senator Quan fprang bei Berlefung biefer Stelle von feinem Git auf. "Soll das bie Sonntagsfoliegungs: Rlaufel fein?" rief er in fichtlicher Muf= regung. "Das ift ja nichts weiter, als ein Berbot für bie Regierung, ihr Gebaube am Sonntag zu öffnen. Barum nicht für bas Bange? 3ch beantrage als Umenbement, bag bie Borte "Die Res gierungs=Ausstellung" aus ber Rlaufel gestrichen werben, fo bag fich bas Berbot auf bie gange Musftellung bezieht. "

Bice Brafibent Morton erflarte bas Amendement außer Ordnung, indem ein foldes erft nach ber britten Lefung eingebracht werben barf. Quan ermi berte barauf, er murbe fich bies merten und zu gelegener Beit auf bie Ungelegen= heit gurudfommen.

General = Director Davis geht mit bem Plane um, die Ernennung eines Commiffars für Athletit gu befürmor= ten, welcher bas Programm für Turnen, militarifche Erercitien, Ballfpielen und anderen Sport aufstellen und beffen Musführung leiten foll. 2118 ber ges eignete Blat bafur ift Chatham Fielb in Musficht genommen, ein 160 Acres großes, fublich vom Jadfon Bart liegenbes Stud Lanb. Gine Gefellichaft, welche Willens ift, einen großen Bu= fcauerftand zu bauen, bat fich bereits gebilbet. Dur verlangt fie, bag bie Bermaltung ber Beltausstellung ihr \$20,000 porfchiegen foll, welche Summe fpater burch bie zu erhebenden Gintritts= gelber wieber aufgebracht merben foll.

herr Davis ift von ber Musführbars feit und Bortrefflichteit biefer 3bee über= zeugt und weift bejonders barauf bin, bag auf einem folden Blat auch bie Miligen und Bundesfoldaten Unter: tommen finden tonnen, mas im Sadfon Part und Midway Plaifance nicht ber Fall fein wurde. Für bas Umt bes Commiffars ift A. G. Spalbing in Aussicht genommen. Die "Chatham Field Co. " verfügt über ein Actiencapi= tal von \$1,000,000.

Die "Columbia Cafino" Gefellichaft hat bas Recht erhalten, eine Reftauras tion im Cafino=Gebaude gu betreiben,

Bault, 103 La Calle Str. Beute an Bapf: Auhenfer-Bufd Bilfe: ner, Budweifer und Burgunder, Blage Brivate Stod, importirtes Bilfener, Dundener, Burgburger, Eulmbacher.

# Gin bofer Reinfall.

Thomas Mclane nebft Frau befinden gen Meineibes ju verantworten haben. Die Frau hat einen Cohn aus erfter Che, beffen Namen Terrenie Gallagher ift. Diefer murbe por einiger Beit megen Ginbruchs verhaftet und Die obens genannten Berionen ericienen por Richs ter Dames, ftellten fich als Saus: und Grundbefiber por und leifteten, unter Ungabe falfcher Ramen für den Anges flagten Burgicaft. Die Boligei tam hinter ben Rniff, nahm Gallagher in aller Stille wieber fest und bie falichen Burgen muffen ihm jest Befellichaft

# Feuer im Derby-Sotel.

In ber Bafdanftalt ber "Toilet Gupply Company", welche im rudwartigen Theile bes "Derby-Sotel", Ro. 1446 Babafb Ave., untergebracht ift, ents ftanb geftern Abend ein Feuer, welches aber, ba es balb entbedt murbe, rafch gelöfcht merben tonnte.

Ethel Simpjon, bie tleine Tochter ber Sotelbefigerin verlor in Folge bes fich entwidelnden Rauches bas Bewußt= fein und mußte von einem Feuerwehrmanne in's Freie getragen werden. Die Rleine erholte fich inbeg rafc wieber.

Der angerichtete, meift burch bas Baffer aus ben Spriben verursachte Schaben wirb auf \$800 gejcatt.

Die Boligiften Donovan und Golben, fowie ein Feuerwehrmann erlitten bei bem Mufftellen einer Leiter fclimme Quetichmunben an ben Sanben.

# Bahnargtliches Unternehmen.

Mehrere Bahnargte, unter welchen bie Drs. hurmann, Ruefter u. a. haben einen gangen Stod im Schiller=Theater gemiethet, und mirb biefer nach ihrem eigenen Plane in neun Privat-Offices mit einem gemeinschaftlichen Empfangs: Salon, ausgelegt. Da ber Stod 40 Fenfter bat, fo find alle biefe Offices auf's beite erleuchtet. Die befannten beutichen Mergte, Drs. Rubolf Denn, 5. Blaum, F. M. Luten, G. Richards fon haben gemiethet ober fteben beffent: wegen in Unterhandlung. 3mei ber Offices follen fur zwei ober mehr Df= fice-Stunden täglich an verschiebene Mergte ober Bahnargte vermiethet wers ben. Der Breis hierfur, einschlieglich elettrifdes Licht und Rraft, Beigung, marmes und taltes Baffer fowie Reis nigen ber Office, ift von \$12-15 per Monat. Bierdurch wird es einem jeben Arate ober Bahnargte möglich gemacht, täglich einige Stunden im Centrum ber Stadt ju orbiniren. Das Gebaube wird bis jum October fertig jum Bes

er die "Abendhaft" lieft, erfährt alled enswerthe, ohne fic langweilen zu muf-Er erhält den Beizen ohne die Ebren,

#### Gin muthiger Blaurbd.

Rur bem Duth und ber Unerichros denheit bes Polizisten Danahy der Townhall : Bolizeistation in Late Biem hat es Georg Hanslein von Ro. 1197 M. Salfted Str. ju banten, bag er noch am Leben ift ober minbeftens vor ichme: ren Berlehungen bewahrt murbe. Berr Sanslein, welcher fich vom Beichafte gurudgezogen bat, ba er bejahrt ift, fuhr gestern Abend bie Evanston Ave. ent= lang gegen bie Geleife ber Chicago & Evanfton Bahn. Das Pferbegefdirg gerriß und bas Pferd murbe in bem Dlomente unlentbar, als fich ein Bug bem Bahnübergang naberte. Der Boligift, welcher bie Befahr ertannte, in welcher ber alte herr mar, fturgte fich muthig bem Bferbe entgegen und padte es an ben Bugeln. Das erfdrodene Thier baumte fich und foleppte ben Boligiften eine Strede weit fort, die Uniform murbe ihm hierbei ju Feben gerriffen. Berr Sanglein mar jo erichroden, bag er meh: rere Stunden fprachlos blieb.

#### John A. Williams bermißt.

John M. Williams, welcher mit ver= diebenen Geheimpolizei=Agenturen ber Stadt in Berbindung ftand und mit fei= ner Frau Ro. 351 BB. Barrifon Str. wohnte, murbe geftern Abend in ber Desplaines Bolizeistation als permift angemelbet. Bor einer Boche übergab er feiner Frau fein Gelb und fagte, bag er mit einem Manne, namens Johnson, eine turge Reife machen merbe. Geither murbe er nicht mehr gefehen. Da er wegen Arbeitslofigfeit ichwermuthig ge= worden mar, glaubt man, bag er Gelbstmorb beging.

#### Gin Rabenbater.

Maggie Gullivan, ein aufgewedtes 12jähriges Madden tam am gestrigen Tage mit einem Bundel unter bem Urme nach ber Central Station, mo fie er= gablte, baß fie von ihrem Bater, John Gullivan von Saufe vertrieben morden fei. Diefer ift Gemeiner bes 15. Bun= bes-Regiments, welches in Fort Gheriban ftationirt ift.

Borläufig wurde bie Rleine ber Db: hut ber Matrone von ber Barrifon Str. Station unterftellt. Der Fall wird untersucht merben.

#### Angeblider Contractbrud.

Die Grundeigenthumshandler Maier Reumann und Emil Bart ftrengten gegen Francis G. Morfe und Genoffen im Superior= Bericht eine auf \$10,000 lautende Schabenerfattlage an. Die Rlager führen aus, bag Morfe bie vertragsmäßige Bflicht übernommen hatte, einen großen Frachtaufzug aus bem ges meinschaftlich von ben Barteien ges mietheten Saufe, Ede Babaih Ave. und Congreß Str., entfernen gu laffen. Er fei diefer Obliegenheit nicht nachgefom= men, und die Folge maren beträchtliche Berlufte an Diethen gemefen.

Die "Abendpoft" hat es nie nöthig gehabt, thre Circulation hinaufzulügen. Gie ift fiets erbötig, alle ihre Angaben zu beweisen.

# Burg und Ren.

\* Feuer gerftorte geftern Abend bie Wohnungs-Ginrichtung von M. Trowbribge, Do. 33 Lincoln Ave. Schaben beträgt \$800.

\* In ber Kleiber = Bandlung von Straug, Glazier & Co., im 5. Stod, merte bes Saufes Do. 250 Monroe Str., entstand gestern Abend ein Feuers bei welchem Baaren im Berthe von \$500 verbrannten.

" Bei bem geftrigen Rennen im Bafh: ington Bart murbe ber Joden Bafham bei einem Sturg mit feinem Bferbe burch Bufichlage am Ropfe fcmer vermunbet. Bafham hat einen Schabelbruch erlit: ten und es wird befürchtet, bag er feiner Berletung erliegen merbe.

\* Richter Greibam gab geftern im Bunbes : Rreisgericht einen Enticheib ges gen Bruno Durft und Erben ab, melde John McCaffery wegen Burudgabe von 8 Alder Land verflagt hatten. Der Befititel DeCaffery's, welchen er un= ter bem Branbrecord-Aft erneuern lief. ift flar und gultig und abnlichen Rlas gen murbe por Gericht mohl ein ahnli: ches Loos, bereitet werben.

\* Die Grunbeigenthumer an Ogben Ave., nahe bem Biabutt, find erfreut, ba Die Pflafterungsarbeiten bes Biabuttes begonnen haben. Wegen bes ichlech: ten Betters mar bie Arbeit mabrend ber letten Monate eingestellt und bie Granbeigenthumer hatten endlich bie Gebuld verloren und fich beichwert. Stadt=Ingenieur Clart fagt, bag ber Biabuct bis jum 1. Auguft bem Bers fehr übergeben werben fonne.

\* Der "Dibenburger Unterhaltungs: Berein" ermählte in feiner letten Bers fammlung folgende Beamte: Friebrich Gerbe, Brafibent; C. S. Biefe, Gecretair; Dicolas Gille, Raffierer; 28. Biefe, Schabmeifter; F. Stort, Ars divar.

\* Gin augenscheinlich geistesgeftorter Mann murbe geftern Abend an ber Gde von Morgan und Barrifon Str. aufge: griffen und nach bem Detention : Bospis tal gebracht.

\* was fünfjährige Göhnchen bes Leihftalbefiters, 23. G. Cummings, in Fort Sheridan, fpielte gestern an bem militarifden Ranonenwagen, und per= widelte fich babei fo ungludlich in bas Geilerzeug, bag es erftidt murbe.

\* Frant Collier, ber bebauernswerthe, geiftesgeftorte Abvotat foll fich gegen: martig in Cebar Rapids, Ind. aufhalten, wo er burch fein ercentrifdes Betragen großes Aufsehen erregt. Sier foll er vor feiner Abreife von ber Frma Browning & Ring einen neuen Ungug ges fauft und mit einem werthlofen Ched bezahlt haben.

\* Die Eltern bes 15 Jahre alten Billiam Sughes, welche Ro. 142 B. 15. Str. mohnen, geriethen geftern Abend in Streit, welchen ber Gobn folichten wollte. Dafür murbe er von bem Bater mit einem fcmeren Inftru-ment auf ben Ropf gefchlagen, jo bag er, aus einer tiefen Bunde blutend, nach bem County-Sofpital gebracht murbe.

# Aner's

Hair-Vigor erhalt bie Ropfhant

rein, fühl, gefund.

# Das Beste Toiletten = Mittel

Giebt dunnem, fahlem ober grauem Saare die frühere Farbe wieder. Dr. 3. C. Alper & Co. Lowell, Maff.

#### Bom eigenen Cohne ericoffen.

Rathan G. Bed ftarb geftern in feiner Bohnung, No. 875 Claremont Ave., an ben Folgen einer Rugelmunde, bie ihn von feinem eigenen Gobne beigebracht murbe.

Der Gohn versuchte am 4. b. Dt. einen neuen Revolver und fchog aus bemfelben fünf Schuffe ab. Unvorfich: tigermeife ließ er ben fechften Schuß im Laufe fteden. In ber Meinung, bie Baffe fei ganglich entlaben, richtete er fpater ben Lauf gegen feinen Bater und gog ben Druder. Der Schuß entlub fich und traf Rathan Bed in Die Geite.

Da die .. Abendpoli" teiner Rlaffe ber Ber völferung ichmeichelt, fo wird fie in Rreifen gern gelefen.

#### Dundener Stimmunasbild.

Ein bubiches Benrebild liefert %. Mamroth in feinen "Münchener Bilbern", welche er gelegentlich ber bortigen Runftausstellung ber "Frantf. Zeitung" mittheilt. Wir entnehmen daraus Folgendes:

Es ift im Glaspalaft ploplich Racht geworden. Alle Runftherrlichteit ift ausgeloicht. Wie ein Schwamm. über eine Schiefertafel, fo fuhr bas Better, bas lange bon ferne brobte, über ben himmel bin und mifchte bie Sonne fort. Langfluffig platichert ber Regen bernieder und die Stragen bededen fich mit aufgespannten Schirmen, als fei bon Birnam ber ein Balb von Bilgen im Anjuge. Gilig haftet Alles nach einem ichugenden Biele, und mube bom Schauen folgt man plantos bem Buge ber Menge, herabgebrudt, innerlich leer und mit einem leifen Rlopfen im Birn, bas den Ruhelofen weiter uud immer weiier treibt. Die Laternen leuchten auf; ber Wind haucht in die Flammen, und gudenbe Schatten fladern über bas Pflafter. Welch ein Wechfel! Richt raicher tann Rembrandts berühmter Binfelftrich ein lachendes Rind in ein meinenbes permanbelt baben, als biefer triefende Abend die Physiognomie bes Lebens veränderte. Bahrend man eben noch in allen Gluthen bes Tages geschwelgt, scheint jest bie gange Welt von ben Beiftern geftorbener Farben erfüllt ju fein. Alles ift finfter und haftig und ichwer, - man giebt ben Robf gwifden bie Schultern, um bie Laft biefer Stimmung beffer ju tragen. Licht,

Licht, beiliges Licht!.... Der Regen rinnt, Die Stragen find leer geworben; man icuttelt fich und tritt in bas erftbefte Birthshaus. Die Bande find mit großen Uffichen bededt, aus benen bervorgeht, daß die "weltberühmte und in Amerita preisgefronte erfte und einzige ungarifche national= Rapelle" ber Berren Ditofc und Goundfo bas Bublitum mit ihren Bortragen ju erfreuen gebente. Richtig, ba find fie, die schwarzhaarigen Sohne ber Bugta, nicht mehr bie Zigeuner Lenaus, poetisch unfrisirt und ungemaschen, foubern elegante herren in feiner Bufarenjade, über und über mit Goldborten bededt. 21ch, meine Freunde, mas ift aus euch geworden? Wo find bie Tage hin, wo ihr euch flapperdurr und gerlumpt bon Dalya bis Beft und bon Szegedin hinauf bis Reuhaufel Die Gifenbahn entlang geigtet. Bar es nicht iconer damals unter ben Strobbachern bes Dorfes, bas fic ber qubringlichen Fruchtbarfeit feiner Welber taum erwehren tonnte, als bier in ber perraucherten Birthsftube? Und bat euch das Stud Ruturus, das ihr im Sad trugt, bamals nicht beffer geichmedt, als ber Braten, ben die Rultur bes Beftens euch borlegt?

Gie ftimmen ihre Inftrumente und bas Geft beginnt. Es ift der alte Bettlauf amifchen ben Beigen und bem Combal. Rach gutem Start bleiben fie eine Beile nebeneinanber, Rate an Rafe, aber jest brangt fich die eine Fiebel vor, und jest die zweite; bas ipornt die beiden Schlägel ju größerer Gile an; mit jagem Unlauf fturmen fie über bie Beigen binaus, Die nun ihrerfeits mit tollen Sprüngen babinjagen, immer ichneller und ichneller, bis endlich alle Rlange ericopft am Biele anlangen. Schweißbebedt werden die Renner in ben Stall geführt ....

Berraufcht find die Tone, aber fie haben in dem einfamen Buhorer eine feltfame Empfindung gewedt, die feft in ihm gedlafen und die er für tobt und vermo= bert gehalten: bie Sehnfucht. Wonach? Ja, wer bas mußte! Rach bem Blid eines Muges, bas fich langft gefchloffen, nach bem Glang einer Lode, die langft berblichen, nach bem Zauber eines fernen Frühlings, der langft verblüht ift....

Sehnfucht vielleicht nach irgend etwas, das blau ift und ftill und boch tonend zugleich. Bielleicht nach einem Somerze, ber beraufcht, vielleicht nach einer Freude, die unerträgtich ift. Bare ich ein Maler, oh, wie wollte ich bie Cehnfucht malen! .... Wie nur rafch? Gin judendes Berg, an bem die Bunde freffen. Ober ein fcones Beib, bas weinend burch eine feierliche Landfcaft ichreitet. Ober einen verburftenben Greis in einer Steinwufte und Flammen ringsum. Bunberbar ift biefe Cebnfucht und ichredlich jugleich. Dreimal gludlich, wer von ihr nichts weiß, — und webe dem, der fie nie getannt bat!

#### Wefte und Bergnügungen.

National-Curnverein.

Der Rational-Turnverein veranftaltet am tommenben Sonntag im Schiller= Bart ein Schülerfeft, bas einen gang befonbers großartigen Berlauf gu neh: men verfpricht. Reben einer Reihe hubicher Ueberrafdungen und Unterhaltungen werben Breis-Regeln und Breis: Turnen veranstaltet und bie Gieger burch entsprechende Breife ausge: zeichnet merben.

#### Druiden-Mannerchor.

Der "Druiben=Mannerchor" halt am Sonntag, ben 10. b. D., im Rleinen Sain bes Rord-Chicago Schuten-Barts fein erftes großes Bienic ab. Alle Bor: bereitungen für bas Geft find mit größ= ter Umficht und Corgfalt getroffen morben und laffen einen in jeber Beziehung genugreichen Tag erwarten.

#### Ein Tag in Wien.

De Berges Grove wird am tommen: ben Sonntag ber Schauplat einer echt wienerifden Festlichkeit fein. Die Urrangeure, ber "Wiener Club", Die ein= gige hiefige, ausschlieflich aus echten Wienern bestehenbe Gesellichaft, hat gang befonbere Unftrengungen gemacht und verfpricht feinen Gaften einen urfi= belen Tag, einen "Tag in Bien" wie die Berren fagen.

# Technischer Berein.

Der "Technifche Berein" labet feine Mitglieder und Freunde gur Theilnahme an einem Sommervergnugen ein, mel= ches er am Conntag, ben 10. Juli, im Baradiesgarten veranstaltet. Der feft: gebende Berein bewirthet feine Gafte un= entgeltlich, foweit Getrante aller Urt in Betracht tommen, erfucht inbeg bie Da= men freundlichft, für talte Ruche forgen au mollen.

#### Meues deutsches Volkstheater.

In Raifers Salle, 2988 unb 2990 Archer Ave., finben an ben nachs ften brei Sonntagen Probevorstellungen ftatt, bie, wenn erfolgreich, ben Unfang gu einem ftanbigen, beutichen Boltsthea= ter für jene Gegenb machen follen. Berr humrich, ber Bermalter ber Balle, tommt mit biefem Arrangement einem oft geaußerten Bunfche, ber vielen in feiner Rachbarichaft anfaffigen Deuts ichen entgegen und wird hoffentlich in feinem Unternehmen erfolgreich fein. -Durch bas Engagement ber allenthalben portheilhaft befannten Jean Bormfer's ichen Germania-Truppe find gute Borftellungen gefichert und auch bas Orchefter unter Leitung bes bemahrten Rapellmeis fters Julius Ston mirb gute Leiftungen bieten. Bur Aufführung gelangt als Erftes bas Senfations = Schaufpiel Der Gilber=Ronig".

#### Gin Schütling der Poligiften.

Bor 8 Jahren, in einer falten Binternacht fanben 2 Poligiften ber Befts Late-Str. Station einen Dann, ancheinenb tobt ausgestredt auf einer Bant im Union Bart liegen. Die Bo: ligiften brachten ibn nach ber Station. wo Bieberbelebungsverfuche mit Erfolg angewandt murben.

Der Mann, beffen Ausfehen von Armuth zeugte, gab feinen Ramen als Benry Relfon an; er fagte, bag er bei= mathlos fei, boch hatte er einft beffere Familienunglud unb Tage gejehen. Bermögensverlufte hatten ihn jahrelang verfolgt. Geine Leibensgeschichte, welche er ergahlte, rührte bas Berg ber Bolis giften. Gie gaben ihm eine Zeitungsroute und Abenbe gunbete er für bie Basgefellicaft bie Lampen um ben Union Bart an. Geit ber Beit hatte er fein Quartier in ber Late-Str. . Station. Er wurde mit ben Jahren fcmächer und vor einem Monat wurde er lungenleibenb, und nach bem County-Sofpital über: führt. Geftern ftarb er. Die Boligis ften werben für ein murbiges Begrabs niß forgen.

# Plumpe Brellerei.

Der Lehrer M. B. Fife aus Emerfon, Ind., murbe geftern Abend in einem Dime Dufeum" an ber State Str. auf überaus plumpe Art um gehn Dols lars geprellt.

Gin gewiffer Benry Prefton erfucte ihn, ihm eine Rote für ben gleichen Betrag fleineren Gelbes gu geben, permochte indeg nachher bas Gelb nicht gu finben, brudte bem Schulmeifter einen Schein, angeblich ben "Behner", in bie Sand und verschwand ichleunigft fpurlos. Mls Fife fich bas "Bapierchen" naher befah, mar es eine einzelne Dol=

# Bermundet aufgefunden.

Gin Boligift fand beute Racht por ber Schantwirthichaft im Sherman Soufe John 23. Bisbee, einen Clert ber Apos thete im Auditorium, mit einer tiefen Schnittmunde unter bem Rinn auf ber Strage liegen. Der Bermunbete gab an, ber Schantwarter jener Birthicaft, Benry Buff, habe ihn mit einem Bierglas niedergefchlagen. Buff murbe in Folge beffen verhaftet.

# Martiberidt.

Chicago, 7. Juli. Diefe Breife gelten nur für ben Großhanbel. Gemüfe. Spargel 75c-\$1.50-\$2 per Dbb. Rabieschen 5c- 10eper Dab. Salat 15c-25c per Dab. Nene Kartoffeln \$2.00-\$3.00 per BrL 2miebeln \$2.50-3.25 per Brl. Rohl \$2.50-\$3.00 per Rifte. Butter. Befte Rahmbutter 19-20c per Bjunb, efte Rahmbutter 19—20c per Pfund, ge-ringere Sorten variirend von 13c—17c.

Raje. Bou-Rahm-Chebbar 8c-8ic per Pfb. Lebenbes Geflügel. Subner 10-11c per Bib. Spring Chidens 16c—18c per Bib. Truthuhner 9c—104c per Bib. Guten 11c-18c. Ganje \$4.00-\$6.00 per Dbb. Gier. Frifche Gier 14c-15c per Dbb.

Früchte. Nepfel \$2.00—\$5.00 per Bri. Meffina Gitronen 83.00-34.00 per Rifle. Cal. Apfelfinen \$1.50-83.50 per Rifte. Ro. 2, 85c-36}c; Ro. 3, 85c.

Ho. 1, Timothy, \$12.00—12.50. 12. 2. \$11.00—\$11.52.



#### Bir berfenden frei

per Poft an irgend eine frau ein prachtig illustrirtes Buch, enthaltend über 90 Seiten der wichtigften Mufschluffe über alle formen weiblicher Leiden. Keine frau follte leben ohne eine Copie des

### "Guide to Health and Etiquette,"

von Eydia E. Pintham. Caufenden von frauen ift durch den Rath der Mrs. Pinkham geholfen morden, nachdem alle fonstige medizinische Behandlung fich als fehlschlag er wiesen. — Schickt 2 Zweicent-Briefmarfen, um Dorto und Derpadung ju deden, wenn ihr megen bes Buches ichreibt. Ubreffirt: LYDIA E. PINKHAM MED. CO., Lynn. Mess.

#### Brieftaften.

Die Archisfragen beantwortet gand 2. Chriftenfen, Rechtsanwatt, Jimmes 12, 13 und 14 Ctaathgeitung-Che danbe, 03 giffe Abe.

3. G. Solus für bie "beutiche Boft" ift auf ben biefigen Saubthoftante Montags und Donnerftant auf

5. F. 1. Wiffen wir nicht, 2. Der Unfang Concerte in ben Barts wird burd bie Bulbengent faunt gemacht. 3. Ofne Leugen tonnen Gie Burgerpapiere nicht befommen. S. A. Aluminium ift bas Metall ber Thomerbe, findet fich aber nicht gebiegen. Es ift weiß, mit ein wen Sith ins Biduiche, laft fich gut berarbeiten und befitt die Schwen bas sehlnaren Glafes. O. E. Sie niuffen fich ben paffenben Plat gu Eröffnung eines Barbierplates icon felbft fuden.

D. Gr. Sie muffen fich Dublicate ber erften Du piere verfchaffen. B. J. DR. Uns ift bon einer Gingiehung ber ges namten Müngen nichts befannt. 

S. S. Wir tonzen Ihnen ju keiner Stelle berhels fen. Wenr Ihre Offertbriese an Firmen übrigens abnlich aussehen, wie Ihr Schreiben an uns, so wum-bern vir uns, offen gefanden, nicht, des biefelben uns keridfichtigt bleiben.

beriksischt bleiben. F. L. Die "Lootsen-Ordnungen" sind je nach des Ländern undGewässen verschieden. Die amerikanischen Lootsen erhalten ihre Gedihren für die einzelkun Schiffe, voliche sie in den haben soberen. Sie entfernen schaft der die der die der die der die der die die klike, dierde sollten selbstersfändlich Mind und Wester mit. Dierzulande nimmt der Capitan in der Regel den ersten ihm begegnenden Lootsen an Kord, volkenden in manchen anderen Gegenden die Rebeterie Gesellschaften eigene Lootsen in ihren Dienken haben.

# Sheidungetlagen.

Folgende Scheidungsklagen wurden gestern einges
reicht: Annie gegen John Olson, wegen Trunflucht.
Caroline gegen C. William Neder, wegen Trunstucht.
Caroline gegen Genaufamkeit. August gegen Annie
Mugger, wegen Schulmkeit. August gegen Annie
Mugger, wegen Scheidens. Annie R. gegen Art S.
Sobifield, wegen Trunflucht. Sarab F. gegen Art S.
Canbers, wegen Verlassens, Solgende Scheidungen vourben bewilligt:
Kentierta A. von Adam G. Reinemaun, wegen
Trunflucht. Charles E. von Eliza Bollard, wegen
Trunflucht. Charles E. von Eliza Bollard, wegen
Truntlucht. Aussite von Telephen Lawfon, wegen
Truntlucht. Aussite von Telephen Lawfon, wegen
Truntlucht. Charles E. von Eliza Bollard, wegen
Truntlucht. Charles E. von Eliza Bollard, wegen
Truntlucht. Charles E. von Eliza Bollard, wegen
Truntlucht. Allanie von Solged Debuter, wegen Bers
loffens. Emma von Joled Debuter, wegen Trans

Louis von Liggie Guticom,

# Beiraths-Licensen.

Die folgenden heiraths-Licencen wurden Office bes County-Clercs ausgestellt:

# Todesfälle.

Im Radsschenden veröffentlichen wir die Liste der Deutschen, über deren Tod dem Gesundheitsamte zwie schen gestenn Mittag und deutsche Lagrug: Abolf Ferdina, 151 Sangamon Str., 25 II. Inder her der der der der der der der Inden hertinger, 75 Wieland Str., 81 I. Lohn hettinger, 75 Wieland Str., 81 I. Louis Stiening, 2120 Archer Abe., 63 I. Georg Garbinann, 950 Boss Abe.

#### Manerlanbnik-Cheine an folgende Berfonen ausgestellt: , 2-ftod. Flats, 4418 Gill Abe.,

depeder, 2-fied. Flats, 4418 Alls Wee, Al.O.O.G. Golumbian Listers Affectation, 4-field. Wee, Al.O.O.G. Golumbian Listers Affectation, 4-field. Pool. 726 Bond Wee, \$20,000. U. S. Refeeler, 3-field. Boding baus, 4614-4616 Boolaton Aller, \$18,000. Bt. A. Refeeder, 3-field. Boding baus, 4614-4616 Boolaton Aller, \$18,000. Bt. A. Refeeder, 3-field. Boding baus, 4614-4616 Boolaton Aller, \$18,000. Bt. A. Refeeder, 2-field. Flats, 5330 Refebenmen Wee, \$2,000. Bt. F. Regunt, 2-field. Flats, 1285 Well lard Vive., \$2,000. S. J. Hill. 2-field. Flats, 1285 Well lard Vive., \$2,000. B. Allerburg, A. Hold. Civer and Flats, 204 Bt. Bebfire Aller, 55, 300. John Tros jamos ReGreath, wei Also Hals, 1285 Caffin Etc., \$6,500. Allerting Et

#### Berühmte Operationen.

Unter ben jablreichen Bortragen fachwiffenschaftlicher Ratur, welche auf bem in Berlin tagenden Convent beutider Chirurgen gehalten worden, berührt mancher auch Gegenftande allgemeineten Intereffes, und hierzu fonnen namentlich auch die Ertlarungen ge= tungener und fühner Operationen gerechnet werden. Go berichtete Brofef= for Febor Rraufe aus Altona über eine Refection bes Trigeminus. Es ift Dies ber fünfte Sirnnerb, melder bie Befühlsempfindung faft bes gangen Be= fichts, eines Theils ber Bunge, bes Baumens u. f. w. vermittelt. Ceine Erfrantung rnft die fürchterlichften, unerträglichften Comergen hervor, Die oft ben armen Dulber gum Gelbitmorb treiben. Much in unferem Falle, in welchem es fich um eine Frau in ben beften Sahren handelte, maren bie Schmergen fo groß, bag Brofeffor Praufe nach vergeblicher Unwendung innerer Mittel gur Operation ichritt. Ginige Jahre borber batte Boltmann

fie icon operirt, aber ohne Erfolg. Diesmal hielt die Beilung ober vielmehr die Befreiung von den Schmergen fünf Monate an. Dann aber trat wieder ein Rudfall und mit ihr Die Rothmendigfeit einer erneuten Operation ein, um welche die Patientin felbit flebentlich bat. Der Eingriff, ben Brofeffor Rraufe machte, ift mohl einer ber fühnsten, melden Die moderne Chieurgie ju verzeichnen bat. Es murde in riefiger Conitt, melder bicht am Dhr begann, über einen großen Theil Des Schabels gemacht und bas Gebirn reigelegt. Mit bem Finger und einem tumpfen Schabeifen ging jest ber Dperateur in die mittlere Schadelarube in, bis er gang langfam bormarts ichreitend zu bem fogenannten foramen totundum, durch welches ber Rerv läuft, gelangte. Er magte aber jest noch nicht zu operiren, fondern tamponirte bie gange Bunde aus und lieg bie Tampons fünf Tage lang liegen Rach Berlauf diefer Zeit operirte er wie an ber Leiche, an ber er fich bie Technit porber eingeübt hatte. Er nahm einen Salben Centimeter am zweiten Uft bes Trigeminus meg. Der Rerv ermies nich als perdidt und geröthet. Sofort nach bem Gingriff hörten bie Schmerjen auf und find bisher nicht wieder= gefehrt; freilich find erft wenige Monate jeither berfloffen. Der machtige Anohenlabben murbe nach bollgogener Rejection gurudgeflappt und ift wieber

portrefflich angeheilt. Much durfte ein Bericht bon Dr. Framer aus Wiesbaden über "Nerben= ausichabung bei Lepra ober Musfay" inen größeren Rreis intereffiren, ba ja leiber in letter Beit Dieje grafliche Rrantheit auch öfters auf ameritani= dem Boden erschienen ift. Es handelt nich um einen vierzigjährigen Dann, ber früher in Siam gelebt bat und nad feiner Rudtehr in Biesbaden mit bocharabiger Gefühllofigteit, einem ber erften Symptome bes Leibens, und Labmungericheinungen am rechten Dberarm, die ihn bolltommen arbeitsunfahig machten, erfrantte. Durch einen Ginfonitt murben Die Oberarm= nerben einer genauen Untersuchung unlerworfen und babei festgestellt, bag biefelben mit einer weichen, fafigen Daffe angefüllt maren. In berfelben liegen fich bie Erreger ber Rrantheit, Die Leprabacillen, mehrfach nachweifen, wenn auch, was jedenfalls auffällig ift, in geringer 3ahl. Es wurden nun Die Rerben ber Lange nach aufgespalten und geborig ausgeschabt, bis bie gange breiige Daffe entfernt mar. Bunde wurde zugenäht und berheilte gut. 3mei Jahre lang beobachtete ihn berr Cramer noch, mabrend berer er volltommen gefund und arbeitsfähig. war. Bei biefem gunftigen Erfolge glaubt der Bortragende fein Berfahren mir weitern Brufung und Unmendung empfehlen gu muffen.

Eine mertwürdige Bor fichtemagregel foll monatlich einben Soldaten ber frangofischen Fremdenlegion in Algier beim Appell porgelefen werben. Diefelbe fteht in einem Buch, bas allerlei gute Rati fclage für bie Golbaten enthalt und "Um fich bauernb bei guter Gefundheit zu erhalten, muß ber Gol bat in Mlgier die Bermundung durd Mintentugeln und Gabelhiebe vermei ben, ba bei bem heißen Rlima die Wur den leicht geführlich werben." Leiber it in bem Buche nicht angegeben, wie be bem fortwährenden Rriege gegen bi Rabylenftamme biefe Regel gur Aus führung gebracht werden foll.

Bodfte Leibenfchaft. Beut autage halten viele englische Pfarrer ce für eine himmelichreiende Gunde, 31 rauchen. Manche fagen gerabezu, fei fo fchlimm wie Stehlen. Doch bac war nicht immer fo ; Pfarrer Predon 311 Thornton, der um 1633 lebte, war ein wüthender Raucher; wenn ihm bei Tabak ausging, schnitt er von den -Glodenfträngen ein Ende ab und rauchte das!

Das große Bublifum läßt fic über bte Berbreitung eines Blattes nicht taufden. Es bringt feine Angeigen benjenigen Zeitum gen, welche thatfachlich einen großen Befer-treis haben. Daraus ertlart es fich, bag bie "Mendboft" mehr tleine Angeigen hat, ale alle anderen beutiden Zeitungen Chicagos

Beim Muslaben von Solg aus einem Dampfer fturgte geftern Abend ber 41s jährige Arbeiter Ricolaus Geil in ben flug und ertrant. Die Leiche murbe fpater aus bem Baffer gezogen und nach ber County-Morgue geschafft. Seil war unverheirathet und wohnte im Saufe No. 705 BB. 20. Str. Er mar im Bolggefchafte von I. R. Shepard. Gde Loomis, und 22. Str. bebienftet.

Bon einem tollen Sunde gebiffen.

In Late Biem verfette geftern ein anscheinend toller Sund eine große Ungahl Menfchen in Ungft und Schreden und big mehrere Berfonen. Das erfte Opfer mar ein alter Streichhol; handler Namens Rathan Galsty, ber an ber Wellington Str. von bem muthenben Thiere in Die Sand gebiffen murbe. Berr L. Benger von Ro. 1104 Cly: bourn Moe. borte ben Saufirer um Gulfe rufen und verfolgte ben Sund, tonnte aber nicht verhindern, bag berfelbe bie 10 Jahre alte Emma Robes, bie por bem Saufe ihrer Eltern, Ro. 231 Bellington Str., fpielte, in ben rechten Dberarm big. Mehrere andere Ber= fonen und einige Boligiften betheiligten fich bann an ber Jagb, und an ber Ede von Degood und Webster Ave. murbe bas Thier erichoffen. Galsty murbe nach bem County-Sofpital gebracht und bie fleine Emma im elterlichen Saufe in Pflege genommen.

#### Schredlicher Stura.

Der im Saufe Do. 216, 64. Strafe mobnhafte Bauarbeiter Samuel Sall fturate geftern Rachmittag, mabrend er am Dache ber Majdinenhalle am Belt: ausstellungsplate arbeitete, in Folge eines Fehltrittes aus einer Sohe von 70 Fuß herab und brach beibe Beine ober= halb ber Anochel. Der Unglüdliche murbe nach bem St. Lufas Sospitale gebracht, mo bie Mergte erflärten, bag Sall wieberhergestellt merben murbe, bag aber eine Amputation ber Fuge noth: mendig fein merbe.

Ber eine tleine Anzeige in die ,, Abendpoft" einrüden latt, braucht nicht aleich ein Ber

# Anzeigen-Annahmestellen.

Mordfeiter

Mar Edmeling, Apotheter, 388 Wells Str. Gagle Bharmach, 115 Cipbourn M be., Ede Barrabee Str. E. Beber, Apothefer, 445 R. ClarlStr., EdeDivifion. R. D. Sante, Apothefer, 80 D. Chicago Ave. Ferd. Echmeling, Apothefer, 506 Wells Str., Ede Serm. Schimpfen, Remeftore. 276 D. Rorthave.

B. hutter, Apothefer, 620 Larrabee Str., nabe Gerte und Barrabe u. Diffion Str., nabe Gentte und Barrabe u. Diffion Str. Frit Brunhoff, Apothefer, Ede North und hubjon F. Q. Mhlborn, Apotheter, Gde Wells u. Divi-Benry Bleinhardt, Apotheter, 91 Wisconfin Str.

G. F. Bafeler, Apotheler, 557 Sedgwid Str. und 445 Prrth Abe. S. 9t. Jacobion, Apotheter, Rorth Abe, und Dr. Olds u. Minere, Apothefer, Clart u. Gentre Str. Chad. F. Pfaninftiel, Apothefer, Belledie Place und Kinff Str. Seury Goeh, Abothefer, Clarf Str. u. North Abe, Dr. K. F. Bigker, Apothefer, 146 Fullerion Abe, Dr. Relines, Apothefer, Lardse u. Diadhambots.

Befifeite:

3. Lichtenberg, Apothefer, 833 Milwaufee ube., Ede Division Str. L. Woltersdorf, Apothefer, 171 Blue Island Abe. L. Baura, 620 Center Abe., Ede 19. Str. Seurh Schräder, Apothefer, 453 Milwaufer Abe., Ede Gefe Gebrean Ab. Dito G. Saller, Apothefer, Ede Milmaufee und Dito 3. Bartwig, Apotheter, 1570 Milmautee Abe.

Ede Beftern Abe. 13m. Schulte, Apotheter, 913 M. Rorth Abe. Rudolph Stangohr, Abotheter, 841 M. Dibifion 3. 21. Sterr, Apotheter, Ede Late Str. und Brhan Langes Apothete, 675 20. Late Str., Ede Moob

Grage. E. B. Riintowstrom, Abotheter, 477 B. Dibifion M. Rafgiger, Apotheter, Ede B. Dibifion und E, Behrend, Apothefer, 800 und 802 G. Salfted Str. Erte Canalport Abe. 3. 3. Schimef, Apotheter, 547 Blue Island Abe. Mag Beidenreich, Abotheter, 890 20. 21. Str., Ede

Emil Fifdel, Apotheter, 631 Centre Abe., Ede 19. B. Jentich, Apathefer, Ede 12. Str. und Daben 3. 9. Bahlteid, Apothefer, Milwaufee u. Genter Tagle Pharmach, Milwaufee Abe. u. Roble Str. F. B. Berger, Apothefer, 1486 Milwaufee Abe. C. J. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue Jöland Av.

iffau & Co., Apothefer, 21. und Baulina Str. Berede, Apothefer, 363 BB. Chicago Abe., Gde Kreede, Apotheter, 383 W. Chicago Abe., Ede Hoble Sir. C. F. Elsner, Apotheter. 1061–1063 Milivanter Av. M. Rofenhans, Apotheter. Afhland u. North Ave. Phenix Pharmach, 459 W. Madijon Str. Emil Dito, Apotheter. 570 W. 14. Str. L. A. Druchl, 284 S. Dajled Str., Ede Parrijon. L. Midhlan. Apotheter. North u. Western Aves. C. Wiedel, Apotheter. Chicago Abe. u. Vanlinask. Indiana Mood & Coal Co., 917 Blue Island Abe.

# Güdfeite:

Otto Colhan, Apotheter, Gde 22. Str. und Archer Ane.
\*\*Sampunan und Wigman, Apotheter, Cde 25. und Paulina Str. und 35. Str. und Archer Abe.

\*\*3. W. Tetimen, Apotheter, 522 Wadalh Abe., Cde Harmon Court.

\*\*25. \*\*R. Forthrife, Apotheter, 3100 State Str.

\*\*3. \*\*3. Forbrid, Apotheter, 269 31. Str.

\*\*5. \*\*8. Hibben, Apotheter, C29 31. Str.

\*\*5. \*\*1. Homa, Apotheter, Cde S. Clark Str.

\*\*1. Apoma, Apotheter, Cde S. Clark Str.

\*\*1. Und Archer Abe.

und Archer Alve. Rudolph B. Braum, Apotheter, 3100 Wentworth Ave., Eck 31. Str. Rogerg & King, Apotheter, 258 31. Str., Ede Millionan Ave. W. Brenede, Apotheter, Gde Wentworth Abe. und Julius Cunradi, Apothefer, 2904 Archer Abe., F. Madquetet, Apotheter, Rordoft-Ede 35. und Palfteb Str.

Dallte Str. Louis Jungt, Apotheter, 5100 Alhland Ave. A. J. Rettering, Apotheter, 28. und Halfteb St. C. E. Brengler, Apotheter, 2614 Cottage Grobe Abe.

18. B. Mitter, Apotheter, 44. und Salfteb Str.
Bing & Co., Apotheter, 43. und Wentworth Abe.
Boulebard Pharmach, 5400 S. Salfteb Str.
Geo. Leng & Co., Apotheter. 2001 Wildlove Str.
Bellace St. Pharmach, 32. und Mallace Str.
Wobert Riekling, 1136 63. Str.
Chas. Kunradi, Apotheter, 2815 Archer Abe.

M. G. Luning, Apotheter, 1800 R. Aibland Ave. Geo. Suber, Apotheter, 723 Sheffield Ave. 211bert Gorges, Apotheter, Lincoln und Velmont

# Abe. M. Dodt, 861 Lincoln Ave. Chas. Sirfd, Apotheter, MG Belmont Ave. G. Sabid, 1036 Belmont Ave. Bertan & Brown, Photheter, 1152 Lincoln Ave. S. Balentin, 1239 R. Afhland Ave. Germania-Garten,

Arokes Concert jeden Abend mit Ausnahme vom Sonntag, ausgeführt v. einer ausgezeichneten Rapelle. Diefer Sommergarten, welcher ein Erhohlungplat für deutsche Familien sein wird, fieht unter meiner etitung. So. Jung. Eintritt frei. Sjilmfrmomib

Schüler-fest und Pic-Nic National Turn-Pereins berbunben mit Freis-Regeln und Freis-Wettiurnen

SCHILLER PARK,
am 10. Juli 1892.
Gine große Ungahl Vreise, tommen zur Bertheilung.
Lide et 6: 50 Cents. Kinder unter 8.
Jahren find breis zurüber haben
den halben Preis zu zahlen.
Abfahrt den darrison-St. und 5. Une. 8 Uhr Borm.
Kücklahrt: 8 Uhr Wends.— Dahleitelle und: Dafked
Str., Blue Island Abe., Albland Ude., Ogden Ube.

# California Wines.

\$1.00 per Galone unb- aufmaris. Beiß ober Rothwein frei in's Daus geliefert. iul8.1i Schidt Boftfarte.

California Wine Vault, 157 ,5th Ave.

#### Todes-Mingeige.

Freunden und Betanten die fraurige Nach-richt, doch meine geliede Gattin Elife am Frei-tag, den 1. Juli. Morgens 12 Uhr 40 Mannien, nach langem. schweren Leiden in 202 Angelos. Gal., fauft entschaften in. Die Beerrigung fün-bet am Sonntag. den 10. Juli. Nachmittags i Uhr vom Trauerhaufe, 967 R. Vervörtt Str., aus nach Baldheim fatt. Um stiffe Thetinahme bittet der tielbetrübte Gatte Gustad Eggers neht Werwandten.

#### Todes-Ungeige.

Milen Bermandten und Freunden hiermit die traurige Nachricht, daß unfer lieber Gatte, Sohn und
Bruber. A do ih h Terdina, gestern Morgen,
den 7. d. M., im Alter don 25 Jahren nach furzem Letben fauft entschlaften ist. Die Beredigung sindet am Sountag, den 10. Juli, 1 Uhr, bom Trauerhause, 151 Sangamon Str., satt. Um stille Theisnahme bitten die tesebertwieben hintergliedenen, Cora Ter-bina, Gattin, Dod. Terdina, Bater, nehst Bestowinger

#### Todes-Mingeige.

Freunden und Bekannten hiermit die fraurige Nachrickt, daß meine geliebte Gattin und Mutter, Marie, das meine geliebte Gattin und Mutter, Marie, das eine Strau ab, im Alter von 44 Jahren, am Donnerstag, den 7. Juli, nach hartem Keiden seig im Herrn entfihalen ist. Die Beerdigung findet Sonntag Radmittag. 1 Uhr. dom Tranerhaufe, 46 M. 18. Etrage, nach dem St. Bonisacius - Gottesacker aus statt. Um stille Theitinahme bitten, I ah m Strau ab, Gatte, nebst 8 unmündigen Kindern, Schwester und Schwager.

#### Todes: Mingeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, dag untere geliebte Tochter Unn a eim garten Alter bon 8 Jahren, 6 Monat unt 21 Tage, am Donuerftag, ben 7. Juli, Morgens um 8 Uhr, nach schweren Leiben lafen ilt. Die Beerdigung findet statt am Nachmittag um 2 Uhr vom Trauerhause, 46 r., Wieder Bark, aus nach Walbheim statt, heilnahme bitten die trauernben Hinter-geilnahme bitten die trauernben Hinter-Um ftille Theilnahme bitten bie trauernben Sinter-bliebenen, Rarl und Em ma hage now. Eltern, Willte und Ella, Gefchwifter.

#### Todes:Mingeige.

Freunden und Bekanuten die traurige Nachricht, daß unfer geliebter Bater John Dekt in ger Donnerstag Abend %10 Uhr im Alter bon 81 Jahren selig im Derru entschaften ift. Die Beerdigung sluder Gamitag Nachmittag um ½2 Uhr vom Trauerhause 78 Belleand Sir. nach St. Bonifacius Rirchhose statt. Um stilles Beileid bitten die betrüblen Huterdiebenen Mtcolaus, Elisabeth, Joseph, Kinder. Deinrich Tag, Etteson. Johann Dettunger, Entel.

#### Todes Angeige.

Freunden und Bekannten die traurige Rachricht, das mir mein geliedter Bruder Rickolas Seil im Alter von 19 Jahren, am Donnerstag, den 7. Juli Abends 34. Und vurch den pidstichen Lod entrusen wurde. Die Beerdigung sindet am Samstag Nachmittag ein Uhr vom Trauerhaufe, 709 M. W. Str. aus nach St. Bonifacius Kirchhof stat. Um fitik Theilsnahme bitten die trauernden hinterdiedenen, Michael Seil, Studer.
An na Seil, Schwägerin.
Mag dalen a Kirch Zante.
Un ton Rick, Ontel.
Wargaretha und Lena Küd, Cousinen.

Geftorben am 7. Juli. Heirich Bessert, im Alter von 41 Jahren und 11 Monaten. Die Beer-bigung findet am Sonntag den 10. Juli vom Trauer-kaufe, 845 Alfaland Noe. nach Maldheim ftatt. Au-gusta Bessert nebst Kinder und Berwandten.

#### Dantfagung

dem Orden Germania. Mein berstorbener Gatte Heinrich Michel war Mitglieb ber Fibelia Lobge Ro. 11 O. C. und für klood versichert. Diese Summe ist mir vom Orben Germania in New Port hier vönktlich ausbezahlt wor-ben. Ich fann baher den Orben als einen zuberlässigen, reellen besteins Jedermann empfehlen. Chicago, 3. Juli 1892. Berw. Marte Nichel, No. 668 Indiana Str. mist

#### Rinaldo Rinaldinis Raubere und Liebes.Abenteuer.

Roman b. Chriftian August Bulpius. Preis \$1. Kelling & Klappenbach,

Gin Zag in Wien! . . Erfter Großer Musflug bes . . WIENER CLUB am Conntag, den 10. Inli, nach De Berges Grove, Salfteb Str. und Ebanfton Abe. Gintritt 25 Gente a Person. fr fria

# Lake Excursionen

bon Clarf Strafe-Brude jeben Morgen um 9 Uhr Steamer ,, John M. Dig", Rundfahrt 50c. Sonntag 75c. Monbichein-Excursionen auf bem gate jeden Abend um 8 Uhr. Mufit und Tang auf jeder Fahrt. D. M. Cochrane, Manager. ut7,1m.

Concert jeben Albend in Grobel Grei: Epondins Garten, EdeClart u. Diverfen Ctr., ein Blod nörblich vom Endpunft "Limits" = Rabel= 20junilma

Das Chicago Feuer.

# CHICAGO FEUER

Braudes von Chicago.
"Sogar die Luft ist ein Flanmenmeer, die himmel erfühlt mit bremenden Stoffen; die Straßen find Fenerfrome." Gine prachtvolle Biebergabe bes

Täglich geöffnet von 10 bis 10. Sonntags 2 bis 10.

# Aleine Anzeigen.

1 Cent das Bort für alle Angeigen

Berlangt: Manner und Rnaben.

angt: Ein starker Junge im Grocery-Geschäft Dtadison Str. frsc Berlangt: Ein unberheiratheter Mann für all meine Saloonarbeit. Reue Musikhalle 456, 31. Str Berlangi: Ein Grocerie Clert. 2Bm. Berlang, 151 Billow Str. frio Berlangt: Guter Mann, um wholesale Böderei Wagen zu treiben. Duß englisch und beutich iprechen und gute Empfehlungen haben. Abr. T. 140 Abbpft.

Berlangt: 2 gute Manner die Teom treiben tonnen. Bear & Gollinger Expres Co., 1553 Milmautee Abe. Berlangt: Ein junger Mann für Stallarbeit, 564 So. Western Abe. Berlangt: , Zwei junge Leute \$14 wochentlich, 167 Baftington Str., Zimmer 36. Berlangt: Painters. Stetige Arbeit, 798 Couth-Berlangt: Gin junger Mann von 18 Jahren für Bar gu tenben. G. Gerig. 461 S. Canal Str. fra

Berlangt: Ein Mann ber Pferde beforgen tann. 40 Canalport Abe. Berlangt: Ein junger Mann als Porter im Saloon. 186 W. Dabison Str. Basement.

Berlangt: 3 junge Leute, welche Team treiben tön-ten, für allgemeine Arbeit; \$15 per Monet nebft Board und Wäsiche, anständiger Play. 785 R. Sal-ted Str. Hactory. Berlangt: Ein ftarfer Junge der etwas von der Tichleret versteht bei F. W. Riedel, 74–76 W. Wash-ington Str., Ede Jefferson Str., Lter Floor. Berlangt: In einer beutschen Restauration ein 1ster Koch. Abr. S 118, Abendvoft. frsamo

Berlangt: Ein Junge bon 15-18 Jahren ber mi Bferben umzugehen weiß. 472 N. Franklin Str Bill Debot. Berlangt: Reliner. 192 G. Ban Buren St. Berlangt: Weber an Rugs. 2805 State Str. Berlangt: Ein Junge bon 16-18 Jahren, ber gut mit Pferben Beideib weiß, fofort. 896 Milmautee Abe.

Berlangt ein Teamfter gum Brid fahren. 3023 Ar Berlangt: Gute Painters. 1251 R. Salfteb Str. Berlangt: Junger Mann als Berfaufer und Correspondent. Briefe & 117 Abendpoft. Berlangt: Gin ftarfer Junge an Brod. 175 Centr

Berlangt: Gute Finifhers; Chicago Store & Office Fig. Co., 301-306 G. Clinton Str. boft Berlangt: Gin guter Junge, ber bas Barbiergefcaft lernen will. 5331 G. Salfteb Str. bofr Berlangt: Alleinstehender Mann für leichte lanbliche Betchäftigung mit \$5-600 ebent. als Partner. Abr. Mb 135, Abendhoft bofr

Berlangt: Gin Junge an Cates. 364 Larraber Str Bertangt: 50 Arbeiter für Aohlenmienen in Indiana. Beständige Arbeit, Winter und Sommer. für \$1.75 ber Tag- 50 Schamiblenarbeiter für Michigan. 200 Gijendahnarbeiter für Jüniost. Jowa und Dichigan. Alle frete Fahrt. Auch Arbeiter für Jarmen, Steinbefte und anbere Arbeiten. in Rof Arbeiter für Jarmen. Steinbefte und anbere Arbeiten. in Rof Arbeiter für Jarmen.

# Office des County-Collektors.

& bicago. 8. Juli 1892. Diese Office wird am Samstag, ben 9. Jult ge-lchlossen sein, um die nothwendigen Eintragungen in ben Warrantstätt unchen, in Borbereitung für beren Einreichung gur Entscheung am Montag, ben 11. Juli.

# Charles Rern, County-Collettor. Der Luftige Bote

Kalender für 1893, ift soeben erschienen und bei allen Bücher-Agenten, Newsstores und Zeitungsträgern

für 20 Cente gu haben. Auch wird "Der Luftige Bote" für benfelben Breis ortofrei nach bem In- und Auslande verfandt. D. Rraufe, 203 Fifth Mbe. D. B. Agenten berlangt. frhibm

Morgen Abend, ben 9. Juli, wird Sans Althaler's

# Inroler Truppe

urch Gefang ber neueften Throler Alpenlieber und burd Bithervortrage feinen geehrten Freunden im ,, Gafthaufe jur Alpenrofe" 188 E. Rorth Abe., einen gemuthlichen Abend bereiten. Anfang 38 Uhr. Freundlich labet ein Sans Althaler, Alpenwirth. Graff't mird nimma!

#### Berlangt: Frauen und Dadden.

Läben und Tabrifen. Berlangt: Gute Gand für Rleibermachen. 20 Brown

Derlangt: Lehrling . Mabden bas Schneibern gu ernen. 294 Lincoln Abe.. 3. Flat. Berlangt; Mafdinenmadden an feinen Choproden Berlangt: 6 gute Mafchinen:, 6 Sand- und 2 fleine Madchen an Chop-Roden. 172 Botomac Ave. Verlangt: Madden für leichte Raharbeit. Rovelty Trimming Worts, 261 Franklin Str. midofrsa Berlangt: 4 gute handmädden an Shoproden, und fleine gum lernen, 27 Cleveland Ave. bofrfa Berlangt: Gin Lehrmad den für feine Damenfdnet berei. 340 Blue Beland Ube.

Derlangt: Erfte Rlaffe Mafchinen-Madchen an Jer-fehs bei G. Rluge, 281 Barrabee Str., nahe Clybourn Berlangt: Damen und Mädchen, um Zuschneiden, Aleidern, Räben, Draperiren sowie Fertigmachen von Kleidern, Jackets u. s. w. zu ternen. 212 S. Dassieb Str. Juni 3 bw

Berlangt: Gin Sausmabden. 472 Bens Str. bofr Berlangt: Swet gute Ruchenmabden. 288 Babaib Berlangt: Gin beutsches Madden für allgemeine hausarbeit. 359 Blue Island Abe. dofrfa Berlangt: Ein tüchtiges Madchen für allgemeine Sausarbeit. 351 Dabton Str. bofr Berlangt: Ein Maden bon 14-16 Jahre alt für 2 Rinber ju berfeben. 149 Oft-Indiana Str. bofr Berlang: Mädchen für allgemeine Sausarbeit. Keine Köchin. Kleine Familie. Guter Lohn. 340 Marihfield Abe., nahe Harrison Str. june7 1w Berlangt: Mädchen für gewöhnliche Sausarbeit nnd ein Mädchen von 11–12 Jahren. Zuhause schlafen. and ein Billeusei. 494 2B. 12te Str.

Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine hausarbeit in Familie bon 2 Erwachsenen. Guter Lohn. Deutsches ohn eine fohne der fomebildes Mabchen borgezogen. 4130 bofr Wabaih Ave. 1te. Flat. Berlangt: 100 Mädchen; Bohn \$4—\$5, für Ebanfton, Jll. Freit Fahrt und freit Stellen. 587 Barrabes-St. zwischen Wisconfin- und Center-Str. junt5, Imo

Berlangt: 100 Mabgen für Privat-hotels und Boarbinghaufer in Stadt und Land. Derricaften beiteben borzusprechen bet Frau Schoff, 187 C. halteb Etr. innt 6. Im Berlangt: 100 Mabchen im Stellenbermittli bureau ber Bestseite, von Frau Gras, 494 M. 12 Mäbchen erhalten Stellen frei. mail

Berlangt: 1000 Sausmabchen, Rinbermabchen, Bim Berlangt: 2000 Halsmadden, Ainbermadden, Jim mermädden, Kundflöhinnen, Diningrommädden Storemädden, Geldirrwasschmädden, eingewander Mädden, Hausbalterinnen, zweite Mädden für Pr batsamitien, Hotels, Boarbingsduser u. Keftauranti Stellen frei bei Miedlinds Stellenbermittlungsbureau Ser Larrabee Six, Juni26, Imonth Berlangt: Gin Mabden ober Frau für hausarbei (Reine Familie). 4451 Bincoln St. midofrfo Berlangt: 500 Madden für feine Bribat- und Boar binghäufer. Lohn 4-5 Dolla Beter, 225 Larrabee Str. Berlangt: Röchinnen, Zimmermädchen, Jansmädchen für Hotels, Reftaurants und Brivat-Jamilien. Gerrichaften belieben vorzulprechen im Employment-Burcau bei Frau Maher, 137 Weft Raubolhh Str. Sonntags offen.

Berlangt: Dienstmädden und Leute, welche gobne gum einkassiren haben. Bohn gratis einkasstrt. 760 West Rate Str. 4mgfrmomibws

Berlangt: Saushälterin ohne Kinber, nicht unte 30 Jahren, bei einem Wittwer mit 3 Kinbern. Abr Rt. 172 Abendpost. Berlangt: Gine alleinstehende Frau für leicht Sausarbeit, die mehr auf ein gutes heim als auf hoher Lohn sieht. Wirs. Foerster, 381 Sedawick Str.

Berlangt: Rellnerin. 192 Dan Buren Gt. Berlangt: Mäbchen für gewöhnliche Sausarbeit 1236 92. California Abe. Berlangt: Ein Madchen für hausarbeit in fleine Familie. Guter Lohn. 807 B. Dibifion Str. Berlangt: Deutsches Madchen 16-20, erft einge wanberte borgezogen. 750 31. Str. Berlangt: Ein Dienstmädchen für eine kleine Fa nilie. 934 Milwaukee Ab.

Berlangt: Gutes beutides Mabden für leicht Sausarbeit; 4223 So Salfteb Str, nabe 42. Str, frie Berlangt: 100 Mabchen für Sausarbeit bei bober iohn. Dirs. LeGrand, 8 Mohamt Str., Gde Cli

Berlangt: 2 Mabden. 1 Mabden bas toden, was ichen und bügeln tann, 1 Mabden für zweite Arbeit.
418 R. State Str. Berlangt: Gutes Madden um auf Rinder zu achten und 2te Arbeit. 4422 Champlain Abe.

Berlangt: Gin Madden ober Frau für Zimmerar. beit, fonnen zu hanse folafen. 202 G. Ban Buren Str Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit Erft eingewanderte vorgezogen. Referenzen erforder-lich. 407 Sebgwid Str. 2. Flat. Berlangt: Tüchtiges beutches Madchen gegen boben Lohn. 380 G. Chicago Abe. fromo

Berlangt: Reinliches Mädchen für Hausarbeit in Neiner Privatsamilie, muß etwas englisch sprechen. 641 Fullerton Ave., nahe Orchard Str. Berlangt: Gine Saushalterin. Rachzufrager Berlangt: Ein Mabchen für gewöhnliche Sausar-beit. 406 Milmaufee Ab.

Berlangt: Gin gutes Mabden für gewöhnliche hausarbeit. 708 R. Daffen Abn. Berlangt: Tüchtiges Mabden für Restauration muß am Tifc aufwarten tonnen. 817 S. Salfteb St Berlangt: Ein Madden für gewöhnliche Sausar-beit, mit Empfehlung; muß beutsch sprechen. 507 R.

Berlangt: Gin beutides Mabden für hausarbeit ; jutes heim. 1239 Wolfram Str. Berlangt: Gine Frau jum Bafden und Scheuern.

Berlangt: Sofort, Köchinnen, Hausarbeit, zweite Arbeit, Kindermadchen und eingewanderte Madchen für die besten Platze in den seinsten Familien bei ho-hem Cohn, immer zu faben an der Südseite dei Frau Gerson, WIT Wadalh übe. Berlangt: Gin guberläffiges alteres Dabchen für Rinber und etwas leichte Arbeit; nachgufragen 831

Derlangt: 500 Mädden für Privat-Familien. Frau Keller, 507 Sebgwid Str. 5jullu Berlangt: Gute Mähchen für Bribatfamilien nub Boardinghäuser für Stadt und Land. herrschaften belieben borzusprechen, Duste, 448 Milwauter Abe. juifi, Tw Berlangt: Ein reinliches Madden für hausarbeit 3310 G. halfteb Str. bi-fe

Berlangt: Ein gutes fraftiges Mabden für allge meine Sausarbeit. Onter Lohn. 34 Ewing Place, awischen Noben und hohne Ave. mibofi Julyl. 5 times. Berlangt: Gute Rodinnen, Mabden für zweite Ar-beil, hunsarbeit und Ainbermadden. Gerricaften belieben borgusprechen bei Frau Schleit. 159 ffb. 18te 175mil

#### Berlangt: Manner und Frauen.

Berlangt: Agenten beiberlei Geichlechts für ber Ber Tauf von "Morthe Columbian Exposition" zusammer legbarer Endelopes mit ben hauptgebäuben ber Wel legbarer Enbelopes mit den Dauptgebäuben be ausftellung in lith. Farbenbruct. U. D. Stei R. Clarf Str.

### Stellungen fuchen: Danner.

Befucht: Gin feiner Cate-Bader, bor Rurgem ngefommen, sucht Arbeit. Nachzufragen, & nour Str., nabe Rorth Abe. Gesucht: Ein Coldardeiter, der in seinem Fache aut bewandert ist, sucht Stellung. Nachzusragen, 854 Fairsield, nahe Nort Ave. midofr Gesucht: Gin berheiratheter Mann, mittleren Al-ters, wunscht irgend eine Beschäftigung. Abr. P. Gefucht: Ein junger Mann bon 25 Jahren, 10 Jahre im Land, fucht bauernbe Beschäftigung. Abr, 9t, 177 Abbbft.

Gefucht: Ein erft jugereifter beuticher tuchtiger Barbier und Frifeur fucht als folder Stellung. 481' Juftine Str. midof Gefucht: Gin junger Mann (30 Jahre), ber mehrere sprachen, auch die englische vollkommen beherrschiede icht irgend welche Stellung, am liebsten da, wo er sie nporarbeiten kann. D. Dregler, 219 Cleveland Ave

Gesucht: Ein verheiratheter Mann mittleren Alters, wünscht irgend eine Beschäftigung. 90 Biffell Str. Gefucht: Ein anständiger Mann, Schreiner, sucht irgend welche, leichte Arbeit, vorgezogen in einem Store ober Lagerhaufe. Abresse unter 2B 130, Abende efuct: Ein junger Brodbader wünsch bie Cates-erei bollftändig zu lernen. Abreffe 3839 State Gefucht:

Gefucht: Buverlaffiger Wurftmacher fucht ftetige Blat. Abreffe erbeten unter 6 128, Abendpoft. fr Gesucht: Ein Brod- und Cafe-Bader, erfahrener und zuberläffiger Arbeiter, sucht Beschäftigung; am liebsten in der Country. Abr. Bog 50, Naperbile, fria Befucht: Ein junger Deutider fucht Stelle um Car-

Gefucht: Ein deutscher Mann sucht Stelle, am lieb-ten als Teamtreiber. 27 Dufold Str. J. Schärtl. Gefucht: Ein tüchtiger erfahrener Bauichloffer als Theilhaber; Abr. O B 13 Abbb. fria

#### Stellungen fuchen: Grauen.

Gefucht: Eine Frau fucht Wafchplage, nimmt Wäfche ins Saus und beforgt hausreinigen, 200 hubfor Gefucht: Gine altere Frau fucht Stellung bei Rran ten ober Wöcherinnen. 310 Orchard Str. Sejucht: Eine alleinstehende Frau. erfahrene Lunch töchin sucht Stelle, auch für Haushaltung in guter Familie. 250 W Chicago Av.

#### Beiraihsgefume.

Beirathagefuch. Gin Deutscher, 26 Jahre alt, Chrift

bon angenehment, folidem Charafter, wunsch behnis Che die Befanntschaft eines jungen Madchens obei jungen Wittwe. Abresse, M K, Abendpoft. Unterricht.

Unterricht im Englifden für erwachfene Deutsche, \$2 den Monat. Stenograbhie, Buchfildrung ulw, wirb gelehrt. Tag und Abend. Bester Plas für Kinder während der Ferien der öffentlichen Schulen. Lussen Busineh College, 487 Milwause Ave., Ede Chicago

#### Bu miethen gefucht.

Eiu Schlafzimmerze miethen gesucht, bei einer allein-stehenden Frau als alleiniger Roomer. Abr. X. 129 Abendpost.

Bu miethen gesucht: Erwerbsfähiger junger Manr 22 Jahre alt, wünsch freunbliches Logis eventuell auch Roft bei alleintsebenber Dame die gut englisch sprückt Abr. R. 127 Abendpost. Junger Mann, Mitglieb des Thomas Orchesters wünscht gerdumiges, möblirtes Zimmer mit ober ohne Board bei kleiner Privatsamilie. Abresse X 119, Aberds

Bu miethen gesucht: Bon einer Dame, ein Zimmer nit etwas Bobenraum für Mobilien. In ber Näbe von Lincoln Ave., Lake Biew. Abreise & 139, Abend-Gesucht: Für Frau und Babh, Board in einem Harmhaus sür 8 bis 10 Wocken, nicht zu weit entsernt von der Sieddt, Schristige Offerten mit Preisangabe. Aug. Nesf. 199-201 E. Ban Buren Str.

Bu miethen gefucht: Gin alleinftebenber alterer ber mif einem 4 Jähre aften Anaben wünscht ein gufuld-blirtes Zimwer zu miethen, woselbst ber Anabe gute Aussichat wirde, aus tiebsten auf ber Northseite, Ubr. George J. E. 778 South Halfed Str. Gefucht: Gin herr fucht 1-2 unmöblirte Bimmer uf ber Rorbfeite. Offerten mit Breisangabe erbeten unter W 155, Abendpost.

# Pferbe, Bagen, Qunbe, Bogel se.

Bu berfaufen: Pont und Cart, 045 Ordarb Str. Bu vertaufen: Gin gutes Top Buggy, billig; habe Ju verfaufen: Wegen Tobesfall, Pferd und Wa-gen mit ober ohne ein flottes Fleitsgeschäft mit be-fländigen Koftimern; eine gute Gelegenbeit für einen firebjamen Mann im Buchergeschäft. 42 25. Place. frie

Bu bertaufen: Ein leichtes Pferb, billig. 712 Ra-cine-Abe. frfamo Bu verlaufen: Eine Labung schwerer Pferde für schweres Ziehen und Farmarbeit; auch Mähren. 707 N. Lincoln Str., nördlich von Milwaufee Ave. frsa Ju verkaufen: 3 einspännige Exprehwagen, ein zweipännigerWagen mit beständiger Arbeit das ganze Jahr. Abam Arnold, 390 24. Str.

Zu verkaufen : jehr billig. 5 gefunde Pferoe und I Boniek für iedes Geickält passend, 6 verschiedene Bug giek; 3 top Detiverwongen. 2 Erretzwagen. Pierbege-schieren. j. w. Tausch und Credit. 952 Milwaufee Ave. Au verkaufen: Pferd, Geschirr und Exprestwagen. Butchershop, 1108 S. Johne Ave. bofrsa Zu verkaufen: Pferd, Geschirr und Bughgwagen, sebr billig. 225 Indiana Str., Fingang an Caffey Abe., oben. Ru verkausen: Ein schwerer Exprehwagen mit Role und Shaft, haffend für Peddler, mit Areppe, garan-tirt, bilig. 730 B. 20. Str. bofr

Bu bertaufen: Gin guter Topwagen, faft neu, billig, 3355 6. halfteb Str. bofr Bu bertaufen: Für \$50 ein gutes ftartes Arbeits-pferb. 130 Eugene Str. mibofr Beste "Road"-Wagen der Welt \$35; Top Buggies \$52.50; andere Buggies ju ahnlichen Breifen. Schreibt und ich werbe borfprechen. 1020 Gehmonr Str. mibofrfa mibofrfa

Bu berfaufen: 2 gute Pferbe. 579 Dilmaufee Abe.

Alegander bent auf far Gedeim boligeischen gentur, ist W. Nadifen Str., Sde halteb zimmer 21. dringt irgendetmaß in Erfahrung auf brindrum fliege. L. d. indt Berfchoundene ober Berforsene. Alle übefandsfälle unterlucht und Bemoeife gefammeit. Schwindeleim auf Berlangen aufgespürt. Die einzige richtige beutsche Beltzei-Algentur in der Stadt. Joher, der in irgend weiche Unannehmlichtiene verwickti ist, möge vorhreichen. Sefekticher Rath frei. Offen Somutags die Wittigs

A. Lancaster & Co.

Weal Chate & Busineh Exchange. Wiethe und Rechnegen aller Art kollekirt. Kein Fehlschag. Kath
frei. Celb zu verfeihen anf Sphothefen.

218 La Salle Str., Zimmer 605. 1mo28mai

Freier Rath ertheilt. Mae Rechtsangelegenheiten berben prompt und forgfältig beforgt. Arbeitslöhne ohne Roften colleftirt. 142 Wafhington Str., Jimmer 36.

Bollt 3hr fur Gure Briefe eine ficere pribate Abreffe, fo miethet eine unferer Pribate letter Bores. 50e per Monat. Robelth Store, II Dearborn Str. Wilhelm Tebers ift am 6ten Juli von ju haufe weg gelaufen, und ich warne Jeben ihm elwas auf meinen Ramen ju leiben. henrh Tebers 1 MB. 20. Str. Cefuct: Eine arme Wittwe wüuscht ein 2 Jahre altes Madden an gute Leute zu verschenken. G o

# Berfdiedenes.

Rein dentifes Blatt Chicagos hat and mur ben vierten Theil fo viele fleine Angei-nen, wie die .. Wbendvoll".

#### Gefdaftsgelegenheiten.

Ju verfanfen: Cutes Cefcolt. Delicateffen, Canbies. Tabat, und C garren, berbunden mit 3ce Cream-Par lor; 516 Ctpoourn Ave.

Bu bertaufen: Abendpoft-Route. Rachaufragen 6-7 Abende 647 12. Str., Saloon.

Ju berkaufen: Suter Saloon, ftarter Whisty Trade, lange Leafe, bislige Rente, gegenüber Kinic-Plate, 8600 werth Stock; Preis \$500, wenn gefauft vorm liten. Nachzufragen Wr. Tillman, 124 Chy-bourn Abe. Bu berfaufen: Bariety Ctore werth 800 Dollars jum halben Preis; 517 Larrabee Str. frfa Zu berkaufen: Butchershop für daar oder auf Ab. ahlung: Wiethe 815 den Monat mit 4Wohngimmern, Jahre Leale; poetbillig. Vlachzieragen Nic. Schilb 178 No Ajhiand Abe, Ede Balmaral, Summerdale.

Bu berfaufen: Ein allbefannter gutzahlenber Sa. on Umftanbe halber; Abreffe S 148 Abendpoft.

Bu berfaufen: Gin gut gebenbes Butcher . Gefcaff t billig Geschäftsveränderung halber zu verkaufen u erfragen in Ro. 1037 S. Leavit Str. Bu bertaufen: Privat-Watchmanroute. Nachzu ragen 837 Blue Island Abe.

137 Guftab Dager & Co. 20. Randolph Str. 137 Cfferiren für Berfauf best etablire Hotels, Restau-tatis, Caloons, Badereten, Spezere- und Fleisch-handlungen ze. im allen Stadtsbeiten wie zu Kausper-then bom \$150 bis \$50,000. Sustan Maper & Co., 137 B. Randolph Str.

Bu verkaufen: Gin alter, gutgehender Grocerie Store, für \$250; mug bis Freitag verkauft werden geben nach Deutschland, 540, 29. Str. frie Deffentlicher Bertauf meines gut gehenden Badereis Deitaleifen, Cigarren-und Caudy-Stores, feine Coiscurrenz, Rente nur \$13, großer Maaren-Borrath, vollfändige Einrichtung, bortabler Bachofen. Counters, Shelvings. Showcafes, Scales und alle anderen Budere Einrichtungen; alles nur \$225, billig für \$500. Rommt fosort 380 B. Hullerton nahe K. Western Abe, nimmt Milwautee Ave. Cable.

\$450 00 kauft ausgezeichnet gutes, alt etablirtes Down-Town Expreh-Gelchaft. 3 Magen, 3 Bferde und allen Zubehör, auch für Möbel-Moving, Leichte Zab-lungen, wenn nöthig. Eigenthümer geht Wejt. Abr. n 1911 sinch

Bu berfaufen: Gin Gd. Grocerpftore, Bferb und Wagen zu einem Bargain. Nachzufragen Frau B Shran, Ede Throop und 13. Str. Bu berfaufen: Für weniger als 50 Cts. bom Dol. far bollftanbige Grocery met als 50 Cts. bom Dol. lar vollständige Grocery mit gutem Lager für 8100, Werth 8300. Nachzufragen Samstag. 82 W. Adams Str.

Bu bertaufen: Barberihop mit 2 Stuble, 2 Babe jimmer. Auch privat Hauseinrichtung wenn ge-wünicht. Billig gerug es weggeschentt zu heißen überzeugt euch, Jimmer dabei zum wohnen. 118 R. Center Ave., Ede Erie Str. Am Sonntag nach I Uhr. Bu berlaufen: Kransheits halber ein Saloon, preiswürdig, neu eineerichtet, lange Leafe, billige Rente; zu erfragen 276 North Ave, Newsdepot, frjamo Bu bertaufen: Ctablirter Grocery-Marfet und Feeb Store in Auftin, Ju., wegen Arantheit. Rachzufr bei Frant B. Race, Real Cftate und Infurance, 2' Bart Ave., Auftin, Ju. Auch Bargains im D

Bu bertaufen: Backerei, Arbeit für 7 Mann, guter Cash Store und Wagen-Trade, guter Plat um Gelb gu machen. Guter Bertaussgrund. Abresse, I 154, Abendpoft. Bu bertaufen: Cutes Gefcaftis-Properth amifden bier großen Fabriten. 1229 G. Beftern Abe. bofr Bu bertaufen: Gin Ed.Bafement-Saloon mit lan ger Leafe. Abreffe, R. 152 Abendpoft. bof

Bu verkaufen: Ein guter Saloon mit 6 Zimmer, in der Rachdarschaft der Weltausstellung: guter Blag, lange Legle, bidige Rente. Bu erfragen deine Eigenthümer, 5044 State Str; Bu bertanfen: Meat - Martet und Burftmacherei. 262 haftings Str. bofria Bu verkaufen: Billig, ein Rr. 1 Coffee-, Tea- und Borzellanstore, Frischer, voller Stod, ichone Einrich-tung, billige Rente; wegen Kransheit. 541 W. Chi-cago Ave. Bu verkaufen: Guter Eckfaloon, altes Geschäft, kein lgenten. 190 Fullerton Abe., Ecke Leabitt. frsie

\$75 kaufen einen \$300 werthen Delicatessen. Candus, Cigarrens, Tadak und Notion-Store nehft schöner Einrichtung. Shelfings, 3 Counters, 4 Show-Cafes, 2 Scales, Aamben etc. zum moden. Sofort nachzufragen 190 Center Str., 1. Flat. Bu bertaufen: Barbiershov, 2413 Wenthworth Ab, Radjufragen 2337 Wentworth Ab. frfame Bu bertaufen ober ju bertaufden: Caloon, 601 Fullerton, Ede Milwaufee Ab. Bu bertaufen: Gin etablirtes Gefdaft, mo \$12 ber Tag garantirt werden, Preis \$1300, \$700 Anzahlung, eine genaue Anficht erwünscht. Frank Bade, Mouon Blog., 320 Deardorn Str'nach 5 Uhr Abends.

Bu verkaufen: Gine Grocerb mit Saloon an ber Westieite; blübendesicheschaft, tägliche Ginnahme \$35— \$40. Nachzufragen bei Kern, 62 200 Lake Str. bofrso Bu berfaufen: Barbierfhop. 2713 Wentworth Abe. Rachzufragen 2337 Wentworth Abe. hofrfa Bu berfaufen: Ein gut gehenber Saloon mit gut bekannter Halle und pribatem Boarding Houfe, billig, Gute Gelegenheit für einen beutschen Mann. 63 Cmma Str., zwischen Milwaufee und Abland Ave. 5jullw Bu berkaufen: Gin Mild-Gefchaft. 1116 Ban Corne Str., zwifchen Dafleh und Weftern Abe. jul, lm Bu bertaufen: Gin in bester Lage befindlicher Ci-gar- und Confections-Store an ber South-Seite. Bu erfragen 202 B. Randolph Str. Juni 2 frmi bw

Bu berfaufen: Gin in befter Lage befindlicher Cigar-Bu verkaufen: Ein Biersaloon an Milwaukee Abe. Auskunft Rohn, Cor. North and Elston. mifr. Bu bertaufen: Delicateffen . Gefcaft, billig, Abr. p. 176 Abbpft. mibofrfo

# y. 176 Addptt. midofts Zu verfaufen sofort wegen Abreise nach Deutschlands Bestigehende Wederei. Candy- Sigarren- und Notion-Store mit Soda Fountain. Ansgezeichnete Lage. bill. Kente, langeLease Bargain. Zu erfragen 336 E. North midoftso midoftso

Gefdäftstheilhaber. Ein anständiger und brauchbarer Mann wünscht fich mit einigen hundert Dollars an einem reellen Geschäfte au betbeiligen, wo bereibe fich auch nüglich machen fann. Abresse W 120, Abendpost. Berlangt: Pariner! Suche einen Theilhaber mit 1800 Einlage, in ein gutgehendes Geldäft. Wöchenbiden Berbienft 180-\$100. Offerten X. 149, Abendooft.

# Bu bermiethen und Board.

Bu bermiethen: Großes möblirtes Frontzimmer, mit oder ohne Board. Anch ein großes Bettzimmer. 48 Waller Str., Ede 13. Str. frsa Berlangt: Boarber in einer fleinen Pribatfamilie. 419 El. Chicago Abe. 3ter Floor. frio Bu bermiethen: Grofes möblirtes Bimmer mit Boarb. 68 Wiscoufin Str. friamo Bu vermiethen: Gine anftandige Dame findet eine gute Schlafftelle. Norbfeite. 44 Burling Str. fria Bu bermiethen: Wohnung mit 6 Zimmern, 2. Stod.
664 Augusta Str. Chicago Ave. oder W. Division
665r Cor. iuf 8 lw

Bu bermiethen: Ein bubid möblirtes Frontichlaf-gimmer für herrn. 821 Roscoe Str. Verlangt: 2 anständige Boarders in Privatsamilie: 616 W. Superior Str. frja Bu bermiethen: 5 neue fcone Zimmer an eine fleine Familie. Rachzufragen 271 Dahton Str. Sjuli, 1w Zu vermiethen: An ein lediges Mädchen ein Zimmer. 289 Larrabee Str. Berlangt: Auftändige Boarbers bei einer Pridat-amilie. 323 Carrabee Str,

Su bermiethen: Moblirte Bimmer. 472 Wefts Str. Bu bermiethen: 2 Zimmer und Badegimmer, \$5 conatlic. 615 12te Str. Jull. 1 w Bu vermiethen: Für einen billigen Preis, ein gut gelegener Store, halfend für Barbier- ober Tapeten-Gelichft. 476 Deurh St. ljult 1 Bu bermiethen: Ein freundlich möblirtes Front' gimmer und baselbst ein leeres Bettzimmer. Ditton Ube., 134, nahe Dat Str., unten. 130 O. Ohios, nahe Wells-Sir., möblirte Zimmer mit Bord. 84 und 84.25. Zu bermirthen: Freundlich neu-möblirtes 35.270 zimmer für 1- oder 2 Gerven in Pribathaus. 488 R. Clart Str. 3. Floor.

Bu bermiethen. Ich habe neu eingerichtet und mö-blirt, schöne bequeme und luftige Jimmer. Bitte fprecht bei mir bor und es brite Euch gefallen. 3. Aimbar, 129 und 131 Weft Randolph Str. 3. Jul 6 lw Berlangt: 2 Boarber bei Privatfamilie; 382 Clp-Bu bermiethen: Rene moblirte Zimmer mit ober ohne Roft. 131 Bebber St. midoft Berlangt: 3—4 Roomers mit ober ohne Board bei indexloser deutscher Familie. 931 Dilwautee Abe, borfa

Bu vermiethen: Reue 4 und 6 Bimmer Wohnungen; alle Bequemlichteiten. 114 Lincoln Abe. 1. Flur. Berlangt: Amei anftanbige Boarberd. 4319 State Bu bermiethen: Schön möblirte Zimmer. Rachzu-ragen 211 Oft North-Ave., oben. 7 juli, I wo Ju bermiethen: Moblirtes gimmer. 53 Archer Str., nabe North Abe. fria

### Grundeigenthum und Saufer.

Bollt Ihr eine foone Beimath? Wir haben an Afdanb Abe. und Rorth Clart Str. Bhitiger an Chan fand Ave. und Averh Clart Str. Addition zu Toge-water 100 Lotten, die wir ihr 450 des \$700 verfaufen. Vaarangafilung 80 und \$10 den Momat zu Krogend Jinsen. Die Osser offen von 9.00 Worgend bis 4.15 Kolehüt ist jeden Lag offen von 9.00 Worgend bis 4.15 Rachmittags. Kommt und deitet Such die Lotten, Lufer Agent ist jeden Mozgen uns 2.00 um Vorthwest. Vahndos Conntags um 12.30. Freiehade ih in u. zurüch Megan weiterer Justomation. Klüne, usw., adressitet Joseph Schilling, Manager, 4352 S. State Str.

Ju berfaufen ober zu vertaufchen: 170 Ader Land, billig. Guftav Uhlich. 236 45. Court. doft Bu verfaufen: Daus und Lot. Darlem, 58 Free mibofs Bu berfaufen: Billig, 8 Simmer, Brid Cottage \$1875. 43 Moore Str. Bu berfaufen: Gin 10 Bimmer Bridhaus nabi humboldt Bart. Bilbelm Buedding, 414 Weft Tho-

Au verkaufen! — Eine freundliche ffeine Fruchtfarm. Nur is Weilen von Grand haben, Wich, mit febr gu-ein Gedünden, Obstgartet, Weitaundstanzung, ausge-zeichnetes Basser, gebildete und umgängliche Rachda-ren. Rachgufragen bei Chas. Ronge, Grand Haben-ten, Rachgufragen bei Chas. Ronge, Grand Paben-pich, Lock Bog 502. Sucht Guch eine Lot aus und wir bauen Guch ein

Sauf monatice Abzahlungen. Contracte er-wünscht. Die Chicago Did & Bibg Co. gimmer 515 19 Luinch Str. Apr 27 baw Zu berfaufen. Billig, ichbne 4 Jimmer Tattingel gegen lleine Umschlung und leichte Bedingungen, to-wie ein zweitstätiges Briddaus mit Basement. I.B. Boste, Eigenthamer, Fisi Emerald Abs. Sagdin

Bu verkaufen: Liddiges Haus, 250 werben bem Käufer bezahlt. Rachzufragen 644 Belmont Abe. nahe Yanlina Str. Zu verkaufen: Sans und Lot, gute Geschäftsgegend. Rachzustragen bei Fran Ebliw. 94 Clybourn Abe.

#### Rauf- und Bertaufs-Angebote.

Zu verkaufen sofort: Cehr billig, 2 Stuhl Barbier Shop Einrichtung für \$25 wegen Abreife nach Deutsch-land. 6334 S. Morgan Etr. Bu berkaufen: Ein guter Roch- und Deisofen, billig. 122 Wisconfin Str. Bu verfaufen: Gine Sir ger Schneiber Dafdine; gu rfragen 38 Reefe Str. hinten, oben. frig Bu taufen gefucht: Gin großer fecond-handeb Rochofen. 21dr, 213 138 Abbb. Bu vertaufen: Boartinghauseinrichtung, billig, wegen Aufgabe bes Geschäfts; 242 Bladhamt Str.

Bu bertaufen: Renes ibones Buggy Gefdirr; febr illig. Bu feben Abends nach 6 Uhr, 451 R. Afbland Boene.
Bäder bon Chicago aufgebaht. Muß fofort berfauft werben, hortabler Bachofen, alle zu einer Bäckerei gehörige Einrichtung sowie Borrard Deftactessen, Gigarren, Laback Canby etc., Counters, Septedings, Showcases etc. Leine Concurenz, Nente nur \$12. Brüfet biese siehen Selegenbeit. Alles nur \$225. billg für \$500. Andere Geschäfte zwingen zum schlengen generauf. 280 B. Fullerton übe., nahe R.
Western Ade. Rehmt Milwausee Abe. Cadde.

Bu bertaufen: 2 Pool-Tifche. 347 20. 12. Str. Bu vertaufen: Ginrichtung eines Mildgeschäfts m. Pferb und Wagen. 670 Fullerton Abc. 3. 6. 1 B. Bu verfaufen: Billig. Shoe Cafe und Counter. 651 Well St., Store. midofrsi \$20 kaufen quie neus Digh Arm Nahmaschine mit fünf Schublaben, sinf Jahre Garantie. Domesiic \$25, Reiv Home Sis. Singer \$10, Wheeler & Wilson \$10, Elbredge \$15, White \$15. Domesiic Office 216 & Dale sted Sir. Abends offen.

Mile Sorten Rahmafdinen garantirt für fünf Jahre; Breis bon \$10 bis \$35. 246 S. Dalfted Str., Goute benier & Speibel. Ju berkansen: Show Cases, alte und neue, auch werden alte gekanst. 110 Sigel Str., Rorbseite. 17fb4m1

Geld zu verlethen
auf Midbel. Hanos, Pferde. Wagen 2e.
Aleine Unleiden
bon 20 die 300 unfere Gercialität.
Wir nehmen Ihnen nicht die Rödel weg, wenn wis die Anleihe machen, sondern lassen beieliden in Ihrem Bestelle.
Elift, de Geschäft gebreit die Geschäft in der Etadt.
Alle guten, edrichen Deutschen kommt zu uns, wenn Ihre finden, bei mir vorzusprechen, ede Jar anderwörft hingest. Die sicherste und zuverlässigigste Wedandlung zugesichert.
2. B. Fren ch.

Gelb.

2. B. Frend, 14mali7 128 La Galle Str., Limmer 1. Wenn Ihr Geld zu leihen wäuscht auf Möbel. Pianos, Pferde. Wagen, Auftheus, L., to sprecht vor in ber Office ber Holling Mortgage Soan Co., 153 Mourve Str. Solo Servicken, von 225 bie 810,000 zu ben niedrigken Katen, prompte Bedienung, ahne Deffentlicht und mit dem Borrecht, daß Euer Eigensthan in Eurem Besty verbeicht. Fibelith Mortgage Boan Co.

Is Nonroe Str., nade La Salle. 14apis

M. D. Balbwin Loan Co., 153 Bafbington Strafe. nahe La Salleft. Bribate Darleben im beliebiger Höhe von \$10 bill \$10,000 auf Haushalts-gegenstäude oder Rianos (ohne Fortschaffung dersels ben), Diamanten. Uhren und Schunckjachen, Lebensverifikerungs-Botten. Lagerdaus-Scheine 17d. Eben-berschlerungs-Botten. Lagerdaus-Scheine 17d. Eben-falls Geld gefteben auf Grundeigenthum in Summen von \$100 dis \$100,000. Uteltefte Roan Ca. in der Stadt. Sprecht gefälligft vor oder fareibt an A. H. Baldwin Joan Co., 183 Wassington Straße, nade Ka Salle Str., exfter Fiur oden.

In großen und Celd gelichen!
In großen und Neinen Beträgen auf Möbel, Bias nos etc.; edrliche Behandlung, mötige Waten, prompte Bedienung; feine Jinsen im Boraus; streng bertraufich; feine Fortschaffung der Sachen. C. K. Bowlud 81 S. Clark Str., Zimmer 9, gegenüber Courthund

Chrlide Deutsche tonnen Gelb auf ihre Mibbel le hen, ohne daß dieselben entsernt werden. Zahlt nach er renBerhälinissen zurück. Ich leihe mein eigenesselbt man mache dei geringem Anzeigen die meisten Darleh Das zeigt, wie nett ich meinen Kunden behandle. Rich ar d son, 134E. Madison Str., J. 3 & 6. Schneiben des aus Geld gelichen auf Mobel, Ptanos, Daushaltungs

waaren, Waarenlager Duiffungen, Sommercielles Papier, Mortgages, Diamanten oder gegen guts Sicherheit; beliedige Summen; lange ober furye Jetk. B. A. 3. Ahomplon. deutscher Abodak. 1008 Chamber of Commerc. Ascale und Baldbington Str. Böbzstm Gelb zu verleihen.
Große Beträge eine Specialität, zu niedrigften Jinsfen, auf Stadteigenthum. Baudarleben zu den günftigeften Bedingungen. O. O. Stone & Co. 3. 10-11-12-13 — 206 LaGalle Str. juni 18. 1jahr Gelb zu verleihen zu ben niedrigften Katen auf ber-bestertes Chicago Grundeigenstum. Geld zum Bauen vorgeftrecht. Liberale Bedingungen. Peter Ban Blissingen, 185 Washington Str. except Saturday

\$50,000 gu verborgen auf Erundeigenthum bei menatlichen Zahlungen. 41.5 24 den Momat begahlen ein Aapital dem Nommat den Auften der Aapital den Alben den Genro C. Ben, 445 W. Chicago Abe Bu verleiben: \$50,000 bei monatlichen Zahlungen, \$15.84 gablen Capital und Zinfen gurfic in 72 Mona-ten, Office von Seurd C. Peo, 445 West Chicago Ave. Au berfeihen: 250,000 Dollars auf Grundeigenhum. 5 und 5½ Brozent Jinsen. A. Smith. 90 LaSalle Str., Zimmer 43. Officestunden 11 his 5 Uhr. Imaibw

Meratliches. Chicago Medical und Surgital Infte tute. Wadah de ve. Chee Nan Kunen der it, Audie torium Blod. Eine reguläre Fakultät von bedeuten-den Spezialisten. Confultation und 160 Seiten karkes Buch frei; Postgebühr do. Alle Krantheiten geheitt. Alle Augen- und Ohrenleiden geheitt. Alle Mitge-kaltungen des Beides und der Clieder geheitt. Alle wundärzlischen Operationen geschick ausgeschiett. Alle chronischen und Rervenkransheiten eine Spezia-lität.

Dr. hut hin fon in seiner Bribat-Dispensary. 125 S. Clarf Str., gibt brieflich ober mündlich freien Kath in allen speciellen Blute ober Kerbenkrankheiten. Dr. hutchinsons Dilliel heilen schnet, bauernd und mit geringen Koften. Svrechfunden: # Worm. bis 8 Urr Nachm. Conntags 10 bis 2. Zimmer 43 & 44. 24m31

Dr. Ida von Schulz ifrauenargt behandelt mit sicherem Ersolge ohne Operationen alle Franenkrand-betten, Unregelmäßigkeiten u. i. m. nach der wenestes Rethode, der Trengerentet. Isjabrige Brazis. 360 Rorth Abe. Rehmindellis für Cax. 1911 22 1118 Dr. Louisa dagenow, beutsche Merztin, 221 M. Division Gir. Erfter Alasse Privateim. Speciali-tät: Arebs, Tumor, Uuregeimösigfetten werden unter Garantie, ohne Operationen sicher geheilt. Währigs Kraris. Prazis.

Frauentraufheiten erfolgreich behandelt. Spichrige Erfahrung. Dr. Röfch. Jimmer 20 113. Noams, Ede Clark. Sprechftunden von 1 dis 4. Sonne-lags von 1 bis 4. Sonne-Bridat-Deim für Damen, die ihre Riebenfunft er warten. Unnahme von Babied bermittelt. Schand lung aller Franenkrantheiten; Erengle Berfchwiegen heit. Fran Dr. Schwarz, 270 M. Abams Six. bin

Frau Münster, in Kiel guabutete Hebamme, empfich fic den geehrten Damen in borsbundenden Fille Franentranssfeiter Specialität; langisdrige Krapt D Woodside Abe., nahe Lincoln Abe. n. School St.

\$50 De lobnung für jeben fall von hand-tranfheit, granulitten Augenibern, Aufthlag ober Samorrhoiben, ben Golivers Dermit Galbe nicht beilt. 3ch bie Schachtel. 144 La Galle Gir., Jimmer & Geichlechts. Daut. Bint. Rieren und Unterleibe frankeiten ficher, ichnell und bauernd gebeilt. Dr. Chiers, 112 Wells Sir., nabe Obia; SmatSute

# Ein heroisches Weib.

Roman von 3. 3. grasjewski.

(30. Fortfebung.)

Fifine fab ibm, beinahe erfchroden über bie Beftigteit, mit ber er bas fprach, in die Mugen. Bientta marf fich gu ih:

Rathe mir! hilf mir!" Das Mabden verhüllte fich bie Mu-

gen mit ben Sanben und fann nach. Bie foll man bie Rette wiebererlan: gen? Die Duparc halt fehr viel barauf. Gie ift alterthumlich und icon. Der Ronig felbft bewunderte fie an ihr, fie wird fie fo leichten Raufes nicht herge-

"Bofur murbe fie fie eintaufchen? Sprich! Dente nach," rief Siegmund; "wonach fteht jest ihr Bunich? Bovon traumt fie? Die Dupare bat Launen, bat Gigenheiten. Beute wirft fie meg, wofür fie gestern noch fcmarmte. " Fifine fand auf und begann nach=

bentlich im Rabinet berumzugeben. "Ich weiß nichts, es fällt mir gar nichts ein. Warten wir auf fie! Biel: leicht bietet fich Die Gelegenheit, ich helfe

von Bergen gern. " Dann folüpfte fie rafd binaus, Siegmund ein Beichen gebend, fich nicht von ber Stelle ju rühren. Gie horte es fru: her als er, bag Flemming fich gartlich verabichiebete und entfernte.

Durch bie Thure bes Rabinets brans gen Borte, mit benen fich bie Duparc enticuldigte, bas Bedürfnig nach balbi= ger Ruhe vorfdugend.

Du glaubit gar nicht, wie mich ber Ropf fcmergt, ich muß mich nieberlegen, benn morgen nimmt bas Theater meine gangen Rrafte in Unfpruch. Es find Bas babei, Die mir fehr ichmer fallen. "

Gin Flüftern bes Junglings, ein Lachen, bann noch ein pant abgeriffene Borte und Flemming begann die Treppe hinabzusteigen. Das Thor öffnete und ichloß fich hinter ihm. Erft, als er bereits auf ber Strage mar, flopfte bie Duparc an bie Thure bes Rabinets.

"Romm beraus, ungludlicher Gefangener", rief fie lachend, "wir wollen foupiren." In bemfelben Mugenblid erfchien Fifine mit Laroche, bem Saus= freunde ber Duparc, ber gewöhnlich für ihren Bruber galt. Alles war für bas Souper hergerichtet. Siegmund mußte fein Berfted verlaffen und wieber ben Fröhlichen fpielen.

Mls ihn Laroche bei Lichte erblidte, erschraf er förmlich.

"Bas ift benn bas!" rief er. "Du follteft eber in's Bett gehen, als bich gum Couper feben! Du mußt einen tuch: tigen Aberlag megbefommen haben. "

"Du bift unartig wie ein Spiegel!" unterbrach ihn Siegmund. - "Das ift ja gerabe ber Grund, marum ich jest ben gangen Tag über effen und trinten

Die Dupare fing an, ihn gu um: fcmeicheln und zugleich bas Couper gu beichleunigen. Bon Beit gu Beit marf fie perftohlen einen Blid nach ihm und fchien von bem Unblid biefer Leiche ent= fett, bie mit ihr am Tifche Blat nehmen

Man feste fic. Das Befprach begann fich gu beleben. Bientta ichentte fich. wiewohl ihm ber Arat jebes Getrant unterfagt hatte, ein volles Glas Bein ein; er bedurfte Geiftesgegenwart, Big und Stärte, bie er in fich nicht fühlte. Die Dupare trant, um ihre Furcht por bem Tafelgenoffen gu bemeiftern, Laroche trant, weil er ben Wein über alles liebte, nur Fifine allein berührte niemals ihr Glas, ohne es gur Balfte mit Baffer gu mischen.

Dan fervirte einen Fafan, ben felem= ming bes Morgens gefdidt batte. "Effen wir biefen Flemming auf!"

lachte Fifine, bie Duparc bebeutungsvoll -anfebend. "Warum fprichft bu bas in ber Debr=

aahl?" unterbrach bie Wirthin, "ich glaube, bag ich imftande bin, ihn allein gu gwingen. " "Uh! ben Gebratenen! vielleicht! aber

ben Lebenbigen? Ber meif? Beift bu. Duparc, bag bu mit fo blutjungen Fafanen nicht fo recht umgehen tannft. "Bift bu etwa geschickter als ich?" "Wer weiß?"

Du icherzeft, Fifine," fprach bie Duparc mit einem Blid auf fie, Junge ift formlich narrifd nach mir!" "Rach bir! toftlich!" und Fifine lachte taut auf, "und wenn ich mich ertubnte, basfelbe gu behaupten?"

Go murbeft bu eben lugen, liebe Das Mabden hob die weißen Achfeln. "Und wenn ich - Beweise batte?" Die Duparc fprang gornglubend auf,

ben Geffel von fich ftogenb. Du willft mich mit beinen Schergen blog in Buth bringen. "

Still! ftill!" begann Fifine, ihre Band ergreifend, "ich fage bas aus Liebe au bir, barum Gebulb und lag uns ernft= haft barüber fprechen."

Laroche, ber fich mit Bientta unter: hielt, mifchte fich in bas Gefprach. Fifine ift ja heute bis gur Untennt: lichfeit emancipirt. "

"Für jeben tommt bie Stunde, " verfebte bas Mabden. "Lagt uns trinten und effen und ich ergable euch bie Fabel pom Kafan. "

Aller Mugen manbten fic auf fie. Richt mahr? bie Duparc murbe fcmos ren, bag ber junge Flemming fie anbetet und boch bin ich imftanbe, ihn ihr mit bem Winte eines Fingers abmenbig gu machen. "

Dit biefen Worten neigte fie fich gum Dhre ber por Born und Erftaunen bluts roth geworbenen Dupare, begann ibr lachend etwas guguffüftern, gog unter bem Corfet eine Rarte hervor, icob fie rafc an ihren Mugen vorbei und tehrte, in bie Banbe flatidenb, auf ihren Blat

Die Mugen ber Duparc ichoffen Blibe. Laroche laufchte mengierig, gu errathen bemuht, um was es fich hanbelte. Bientta verfolgte jebe Bewegung und jedes Bort Fifines, als ahnte er, daß fie etwas gu feinen Gunften burchfeben tonnte.

"Run's nun?" begann bas Mabden, "nicht wahr, meine Gnabige befinden fich in einer argen Gefahr? Aber, " feste

fle bingu, ihre Arme in bie Geite ftems mend, "ich bin großmuthig. Bas gibft bu mir, wenn ich ju beinen Gunften bas rauf vergichte? Wenn ich ihn bir gang übergebe, mas gibft bu mir?" "Du willft ihn mir verlaufen?" fragte bie Duparc.

"Bielleicht - ober verfchachern. " "Was verlangft bu für ihn?" rief bie Tangerin, "nun handeln mir?" "Er tonnte mahrhaftig fehr thener tommen!" entgegnete Fifine. "Bebente felbit, ein fo junger, unerfahrener Fant

- mas lagt fich aus bem nicht alles berausichlagen!" "3ch hatte nie gebacht, " fagte Laroche. indem er fich und Giegmund Wein einfchentte, "bag biefe Sifine fo tlug fein

"Siehft bu!" lachte bas Dabden aus pollem Salfe. "Sprich, mas willft bu?" mieberholte

bie Duparc. "Ich fage bir ja, ich tonnte fehr viel verlangen; zum Beifpiel bas Borgellan= fervice, welches bu vom Ronig haft ober bas Gilberzeug, bas bir ber junge Bruhl zum Befchent gemacht."

"Uh! bu bift wirtlich unvericamt!" "Ja, ich fonnte fogar beides ner= langen, und es ware nicht zu viel. Du wirft ihm iconere Feberchen ausrupfen, biejem Goldfafan. Geine Grogmutter wird icon bafur forgen, allein ich habe meine Launen - ich gebe bir ihn billi:

"Um welchen Preis?" fragte Die "Laut tann ich's nicht fagen, " begann

"So fag mir in's Dhr. "

Fifine neigte fich gu ihr, mahrenb fie mit ihren Augen nach Siegmund ichielte, um ihm ju verfteben ju geben, bag fie in feinem Intereffe mirte. Die Duparc lachte auf und gudte bie Achfeln.

"Das fann ich nicht, " fagte fie, "fuche bir etmas anberes aus. " "Etwas anderes will ich nicht! Ent:

meber-ober ! 3ch gebe bir eine Bier= telftunbe Bebentzeit." Die Tangerin fab im Rreife herum, ihr Blid fiel auf Girgmund, ber fich eben mit Laroche über feinen letten Zwettampf unterhielt. Bielleicht bam "erte

in ihr ein Berbacht auf, allein er ver tog im Ru und fie manbte fich wieber gu Fifine. "Du giebft mir aber bas Billet?" "Als Tausch bafür — was ich bir fagte und - morgen reife ich nach Leins gig, wenn bu willft, und übermorgen werbe ich auf bem Wege nach Bruffel

Roch zauberte bie Duparc, als Laro= che fie bei ber Sand fagte und flufterte: "Man muß fie um jeden Preis losmer= ben; fie mird gu fchlau."

Beibe Frauen faben einanber an, und ftanben vom Tifche auf.

"Barbon, ich bin im Mugenblid gu= rud," fagte bie Duparc, und tangelte gur Thure. "Est und trintt fur viere, meine Berren!"

Aber Laroche und Siegmund, Die nun allein gurudgeblieben, batten meber Luft. etwas zu effen noch zu trinten. Der erfte, von ben Geschäften ber Duparc einge: nommen, fühlte fich burch biefes Geil: ichen und Die Unfpruche Fifines gu erregt, ber anbere martete gefpannt, wie bie Sache enten murbe. Er errieth mohl, bag Fifine bie Granattette ver: langte, bod, mußte er nicht, mas fie bafur von ihm forbern murbe. In biefer Gefellichaft an conifde Unipruche gewöhnt, überrechnete er icon vorausob er nur imstande fein werde, Gifine au bezahlen.

Rach einer Beile tehrten beibe Da= men gurud. Riffine batte jenes Rleinob am Salfe, welches Siegmund fo gerne wieber gurudgehabt hatte. 3hr folgte bie etwas verlegene Duparc.

"Du wirft mir's nicht übelnehmen, fprach fie gu Siegmund, "bag ich mit Dei= nem Gefchente biefe heimtudifche Gifine beruhigen mußte, nicht mahr? werbe auch ohne bas an bich benten. "

"Er wird bir's um fo meniger übel anrechnen, " unterbrach fie bas Dabden. bie Rette vom Balfe ftreifend und Gieg: mund barreichend, "als ihm fein Gigen: thum gurudftelle!"

Die Duparc ftutte fich mit einem Mufichrei auf ben Tijd. "Was foll benn bas beigen?"

Gine Laune," lachte Fifine, "ich habe fo meine Bunberlichfeiten. " Mus ben Mugen Bientfas, ber bie Rette fofort ergriff, blist eine folche Freude, bag bie Duparc, melde eine Lift vermuthete, bie beiben mit broben=

ben Bliden maß. "Riffine, " rief Siegmund, "mir fehlten bie Borte, bir meine Dantbarteit ausgubruden, allein es mare unrecht und haglich von mir, wollte ich biefes Opfer von bir annehmen. Gprich! Bewerthe es! Berlange, mas bu willft von mir. "

Das Madden murbe blutroth, ihre Mugen leuchteten. "3ch habe bir bie Rette geschentt!"

fagte fie, "und werbe feinen locherigen Beller bafur nehmen. 3ch will, bag bu pon bier bie Erinnerung fortnimmft, bağ - bag auch Tangerinnen bismeilen etwas Berg und Gefühl haben. " Laroche und bie Dupare faben einans

ber vielbebeutenb an. Riffine fpielt bie Generofe, " lachte ber Frangoie.

Siegmunb, ber es auf feinem Blat nicht aushalten tonnte, erhob fich von feinem Geffel, eilte gu bem errothenben Dabchen bin und ergriff ihre bebenben Sanbe.

"Ich habe nichts, mas ich bir gum Taufch anbieten tonnte, " fagte er ers fcuttert; "morgen aber - morgen bringe ich bir irgend eine Rleinigteit, bamit bu bic, fo oft bu fie anfichft, beis ner eblen That erinnern fannft." Fifine hatte Thranen in ben Mugen;

fie nahm ein Reldglas vom Tifd. "Auf beine Gefundheit!" fagte fie mit bewegter Stimme und trant bas

Fifine!" verfeste Siegmund, "bis mor: gen, wo ich tommen werbe, bir gu "Das ift ju bramatifc und fentimen-

(Fortfehung folgt.)

Bis morgen, theure und rebliche

tal!" lacte bie Duparc. ", Laroche, ap: plaubiren mir ben Atteurs."

Die fic Berr Calcatroni racte, Bon Beon de Tinfeau (Paris)

Gung Paris tannte ehemals ben Italiener, von bem bier bie Rebe ift, und mußte, baß er mabrenb einiger Dos nate ber Uffocié bes Barons Lerour ges mejen. Diefer, ein Bantier zweiten Manges, fühn und bismeilen mertwürbig aludlich in feinen Unternehmungen. trennte fich von Calcatroni, ohne bag man genau erfuhr, was zwifden Beiden porgefallen. Gie blieben uoch eine Beit lang im Bertehr mit einanber, und bieje oberflächlichen Beziehungen querten bis ju bem Auffeben erregenben Greignig bei ber Sochzeit bes jungen Antonin Les rour mit Dabemoifelle be La Combeaur: Fontaines, Tochter eines Lanbebelmans nes, beffen Dame niemals bis an bie Pforten ber Borje gebrungen mar.

Biejo ber Parifer Bantier eine Pro: vinglerin gur Schwiegertochter nahm, bie taum Diffionarin mar, biefe Frage beschäftigte bie Gemuther. Dag bie Liebe biefen Bund geftiftet habe, - nein, bas mar zu unwahrscheinlich; Riemand tonnte es glauben. Denn wenn bie junge Braut auch nicht ohne Reize mar, o hatte boch ihr gutunftiger Gemahl, feit feinem achtgehnten Jahr ein flotter, freier Lebemann ber großen Belt, abfo: lut nicht bas Talent, aus Liebe gu beis

Gutunterrichtete Leute begaupteten, baß es mit ber Firma Leroux bergab ginge, bag ber alte Berr feinen Ruin tommen fabe, auf bie financiellen Grobe: rungen feines Cohnes angewiesen mare und bem jungen Dtanne, wie fich felbft, eine Buflucht, fern von ben Boulevarbs und ihren geschäftlichen Begegnungen, fichern mollte.

Die bem auch fei, bie Beirath tam gu Stande, und ber Banguier, ber ben Leuten mit ber Ginlabung von 2000 Berfonen gu imponiren munichte, verlangte, bag fie in Baris gefeiert merbe. Ru ten Beugen ber gufunftigen jungen Baronin Lerour gehörte auch ber berühmte Des: roches, Director ber Rationalbibliothet, ein intimer Freund und Landsmann ber Familie La Combesaur: Fomaines. Sein Beruf als Bibliothetar belaftete ibn mit einer Reihe von Pflichten, bie fich bei oberflächlicher Betrachtung gu miberipre: chen ichienen. Er mußte ber gefälligfte und ber migtrauifofte Menich jugleich fein. In jebem feiner Lefer follte er einen Schuler, einen Bruber ber Biffen: fcaft, fast einen Freund feben, aber einen Freund, ber auch vielleicht ein Spitbube fein tonnte, beffen Bemegun: gen und beffen Tafchen er mit bem Scharfblid eines Detectivs zu beobachten hatte. Geht Guch einen Bibliothetar naber an und Ihr merbet immer einen arundlichen Steptiter und einen gewand: ten Boligiften an ihm entbeden. Des: roches fagte oft: 3d tenne Frauen, welche treu find, und Raffirer, melde nie gestohlen haben. Aber es gibt feinen Menichen, ber nicht im Stande mare, ein ihn besonbers intereffirenbes Bud

unter bie Befte gu fteden. Mijo bie Bochzeit fand ftatt und nach ber Geremonie in ber Rirche vereinigte man fich bei Dabame be Leroux gum In einem ber Galons maren, Lund. wie es bie barbarifche Gitte mit fich bringt, die Bochzeitsgeschente ausgestellt. Unter ben vorhandenen Schmudfachen jog ein Diamantenhalsbanb, bas ber Bater Untonius ber Braut gegeben, alle Blide auf fich und wiberlegte burch feinen Glang bie bosartigen Rlatichereien über ben Stand bes Saufes. Gering genom: men mar bas Salshanh zehntaufenh Tha: ler werth. Ploplich, als eben bie ele: gante Venge das lukullisch ausgestattete Buffet belagerte, ertonte ber Schredens, ruf: Das Balsband ift geftoblen.

II.

Die Lage war allerbings banach, bie Rerven eines ftarten Dannes auf bie Probe zu ftellen, aber Lerour benahm fich wie ein echter Ariftofrat. Nachbem ihm bie erfte Aufregung alles Blut gu Ropfe getrieben, fand er alsbald feine Saltung wieber und beruhigte ben gunehmenben Tumult mit ben Borten: "Bitte, meine Berrichaften, ein fo unwichtiges Bor: tommnig foll einen fo iconen Tag nicht perberben! Bas find Berlufte, bie man burd Gelb wieber erfeten tann! Deine lieben Rinber." - mit gitternber Sanb erbob er bas gefüllte Glas,-,ich trinte auf Guer Glud! Diefer leichte Schat: ten fei ber einzige, ber es je verduntle!" "Der ift bem Teufel gewachfen," flu:

fterten einige ber beften Freunde bes Be: ftoblenen. "Man muß bie Thuren ichließen und bie anmefenden Berfonen verboren!"

fcrien einige Unbere. "Diemals," erflarte ber Berr bes Saufes in entruftetem Tone; "niemale erlaube ich, bag unter meinem Dache bie

Ehre meiner Bafte verbachtigt merbe!" Innerhalb ber Lerour'ichen Bermandt: icaft flufterte man fich in's Dhr: "Sott behute, wir wollen Riemanben beschulbigen; aber bie Familie ber jun: gen Frau bat Leute eingelaben, bie gang eigenthumlich aussegen unb bie tein

Denfc tennt!" In bem benachbarten Bimmer tuchte Dabame be la Combeaur=Fontaines bie Rrafte ihrer Tochter burch Riechfalg gu beben und erleichterte ihr Berg bei ihren Freunden: "Go gehts in ber Borfenwell ju! Meinem Schwiegersohne gebe ich feine Soulb, o nein! Aber bie Ber: bindungen der Finangleute find immer febr gemifcht. Duth, Amelie, Leberriche Dich! Bir wollen uns ju bem Stanbal nicht noch laderlich maden!"

Trop allebem, bas Greignig mar peinlich und fast Mule athmeten auf, als fie bas Saus bes Banquiers binter fich hatten. Rach gebn Minuten maren bie Galons verobet. Die arme Umelie nahm mechanifc bas leere Gtui in bie Sand, Antonin fprach leife mit feinem Bater, und bie beiben Dutter erwogen gemeinsam bie Musfichten auf Ergreis fung bes Diebes. Gerabe in biefem Mugenblide benachrichtigte man Lerour, bag ibn Jemanb in feinem Sprechaim: mer erwarte. Er begab fich babin unb fanb ben alten Gelehrten Desroches

rubig in einem Geffel figen. "Mein Berr", begann biefer, ich bin burch meine Berufspflichten gewohnt, Miles zu beobachten, was um mich vor-geht. 3ch habe ben Diebstahl begeben feben. Der Schulbige ift ein herr über bie Funfzig hinaus, mager und sehr brunnett. Sie tennen ihn perfonlich, benn Sie haben ihm in ber Sakristei einjae Mal die Sand aeichüttelt. Uebris

gens ein befonderer Umftant foliegt jeben weifel aus: Diefer Gentleman war ber Einzige, ber beute Morgen feine Orben an einem Retiden trug - ich bin ihm bis in bie Strafe nachgerannt, und als ich ihn eben paden wollte, verlor ich ihn im Bebrange und ber Lump rettete fich einen vorbeifahrenben Giater. Aber habe bie Rummer bes Bagens notirt, bier ift fie. Das übrige ift Ihre Gache. Es ift überfluffig ju verfichern, bag ich Ihnen als Beuge gur Berfügung ftebe.

Geben wir!" Bei biefen Borten fprang Lerour mit einem Gabe por bie Thur, als fei ber murbige Gelehrte ber Dieb, ben er unter Schloß und Riegel balten wollte. "Um Simmelswillen, ruhig Blut"

jest, wen Gie meinen. 3ch fenne bie Berfonlichteit, Die Gie verbachtigen." Berbachtigen ?" fchrie ber Bibliothe: far, ber Teufel foll mich holen, wenn ich verbachtige; fo genau, wie ich Gie jest bier febe, fo genan fab ich ibn. Spiegel tonnte ich beobachten, wie er bas Balsband einstedte, biefer Jumelendieb. Er wird heute Racht im Gefangnig folafen, wenn er überhaupt ichlafen

tann. Aber tommen Gie, verlieren wir

teinen Augenblid, bie Beit ift toftbar!" Bitte", antwortete Lerour, ohne fich von ber Stelle zu ruhren, "biefer Spib: bube wirb in feinem Bette fchlafen. Er foll fich anbersmo bangen laffen. tenne ihn, allerbings blos oberflächlich, wir machten früher einige Beichafte qu= fammen. 3ch will feinen Broceg. Den= ten Gie fich bie jungen Cheleute, ihre Eltern, ihre Bermanbten, fich felber auf ber Beugenbant vor ben Mififen! Unb all bies um lumpige breifig= ober pier: gigtaufend Francs. Das habe ich, Gott fei Dant, nicht nothig! Alfo, lieber Freund, Gie haben nichts, gar nichts geschen, nicht mahr? Der Dann wird eines Tages icon gepadt werben. bante Ihnen für bas Intereffe, bas Gie mir in biefer Ungelegenheit bemiefen haben, und fühle mich Ihnen febr verpflichtet!"

III.

Desroches trat gang bestürzt auf bie Strafe. Ginen Dieb ermifcht gu haben, und ihn fammit feiner Beute laufen gu laffen! Querft vermirrte ibn biefe That fache, bann ichien fie ibm ungeheuerlich. 36m, bem golbehrlichen, offenen Den: chen galt biefes übertriebene Erbarmen Lerour' wie eine Ditfdulb. Rach reif: licher Ueberlegung ging er auf bie Boli: zeiprafectur, erstattete feine Unzeige, übergab bas Signalement bes Schulbi: gen, bie Rummer bes Fiater, bann ging er mit erleichtertem Bemiffen feines

Bahrend beffen ergablte unfer Finang: baron ben Reportern, welche bugendweife bei ihm vorsprachen, fein Abenteuer. Wenn ich fage "ergablte", fo übertreibe ich, benn bie intelligenteften unter ihnen gingen genau fo unaufgetlart fort, wie fie getommen maren. Rein Wort hatte ihnen ben Thatbestand verratben. folge beffen brachten bie Beitungen, auf ihre eigene Erfinbungsfraft angewiefen, Die mideriprechendsten Berichte. Balb mar ber Dieb ein Diener bes Saufes, bald ein Gindringling, ber in ber Menge perichmand, balb ein Better ber jungen Frau, ber fich rachen wollte, weil er einen Rorb erhalten, Gin Blatt, bas ichon mehr als einmal burch feine tabnen Bor: aussehungen bem Finger ber Gerechtig: teit ben Weg gezeigt hatte, beutete biscret an, es icheine, als ob Lerour fich felbit

bestohlen hatte. Das Mues war aber für ben unglid: lichen Bantier nur bas Borfpiel viel ernfterer Bermirrungen. Lags barauf bejuchte ihn ber Boligei-Inspector, ber burd die Austage Desroches alle Gingel: beit n bes Borfalles tannte. Dit geballten Fauften wünschte ber Bantier ben Schwäter jum Teufel; bann erflarte er, feine Faffung wieder gewinnend, er ver: gichte auf jebe Unflage. Die tame man aus folden Beidichten wieber beraus und ber Diener bes Gerichts ging, wie er getommen mar, ohne auch nur ben Ramen bes Jumeliers, bei meldem bas Diamantenhalsband getauft mar, erfab: ren gu haben. Dian weigerte fich fogar, ibm bas leere Gtui als Beweisftnic 211 zeigen-furgum, wenn es je einmal einem meiner Lefer paffiren follte, fo von un: gefähr bie Diamanten eines Unbern in feine Taiche fallen gu laffen, muniche ich ibm, bag er mit einem Dann gu thun betame, ber fo mohlwollend und nobel mare, wie ber Berr Baron Lerour.

"Wenn Gie bie Sache burchaus nicht verfolgen wollen, werben wir im Hamen bes Staates handeln," fagte ber Polizei: agent im Weggeben.

Diefe Buficherung bewirtte, bag ben Finangmann ber talte Ungftfcweiß au bie Stirn trat. Er ließ anfpanner und fubr an bie Ede bes Boulevarbe und bes Fanbourgs Saint Martin. Dort ichidte er feinen Bagen gurud unt ging ju fuß in ber Richtung bes Weft babnhofs. Balb ftanb er por einem folichten Saus, ichellte im britten Stod und gab feine Rarte einem vermahrloft aussehenten Dienstmabden. Gunf Di: nuten fpater ftanb er por bem berühmter Er: Beamten ber Boligeiprafectur, Leiter bes beften "Erfundigungsbureaus" bei Sauptstadt.

"Dein Berr", fagte er, "boren Gie amei Worten, mas micht herführt! Geftern verheirathete ich meinen Gobn. Unter ben Gingelabenen mar ein italieni: fcher Graf, ber früher mein Affocie mai und jest gu jenen Gaunern im Galon: rod gebort, von benen Baris geplagt ift. Calcatroni, fo beigt er, bat mir inmit: ten ber verfammelten Befellicaft ein Diamantenhalsband geftoblen, bas ich meiner Schwiegermutter gur Ausftattung geidentt batte."

"Und Gie wollen, bag wir ihn verfol: gen?" fragte ber Agent, inbem er fid feine Motizen machte. "Gut! Doi Muem feine Abreffe!"

" Sier auf feiner Rarte fteht fie. 3d bitte, fuchen Gie ibn gu ermifchen. Dur verfteben wir uns recht! Es banbelt fic nicht barum, ihn festguhalten, fonbern es handelt fich barum, ihn por ber Berhaf: tung burch bie Boligei gu fouten, und ich muß Sie barauf aufmertjam machen, bag bie Dummtopfe von ber Brafettut ihm icon auf ber Gpur finb! ... Deir Berfahren wird Sie in Erftaunen feben," bemertte Lerour; "ohne auf unnöthige Einzelheiten einzugeben ....

"Dich erftaunt nichts, mein Berr antwortete ber Er-Spion, inbem er bin-ter feinem golbenen Bwider ben gemanb-ten Foriderblid auf bie Buge feines

Blienten richtete. 3Gie find nicht ber Erfte, ber mich um einen folden Dienft Das tommt öfters vor. Wenn bas Bublitum Alles mußte, was ich weiß, murbe es in vielen Fallen weniger über bie Baffivitat ber Boligei erstaunen. Aber tommen wir auf Ihren Schupling gurud! Gie munichen, bag ihm nicht bie geringfte Unannehmlichteit auftoge. Dafür foll geforgt werben. Jebenfalls muß er Ihnen bas Salsband gurud:

Der Banquier überlegte eine halbe Minute, ehe er autwortete. Gott", fagte er enblich, "bas mare freis lich bas Befte. Aber bie Gelbfrage tommt erft in zweiter Reibe; nur feine Berhaftung, feinen garm, tein Muffeben, fagte ber Bater Antoniens. 3ch weiß teine Gerichtsverhandlungen, bas will ich vor Allem vermeiben. Ich rechne auf Ihre Geschidlichteit, Ihre Intelligeng. Es ift felbitverftandlich, daß Ihnen all nothwendigen Dtittel gur Berfügung fteben. Und mas bas Allerwichtigfte ift, verlieren Gie feine Beit, Die Berren von ber Brafettur find ichon bei ber Arbeit!"

IV.

Am felben Abend ging Calcatront, aus ber Oper ju Gug nach Saufe, um frifche Luft gu icopfen. Alls er fteben bleibt, um feine Cigarette anzugunben, nabert fich ihm ein Unbefannter und bit: tet ihn mit bem legeren Grug eines arifto: fratischen Weltmanns um Feuer. Der Staliener gewährte ibm bas Erbetene mit großer Buvorfommenheit.

Indem ber Frembe grugend bantte, fragte er: "Sie entschuldigen, Bert Calcatroni, haben Sie bie Absicht, heute Abend nach Saufe zu gehen?".

Der ehemalige Mffoice ber Firma Lerour gudte gufammen, als er feinen Damen aussprechen borte. Aber aisbalb gewann er feine Raltblutigfeit mieber, Die feine Starte mar, und jagte mit bem Lächeln eines Dlannes, ben bas lleber: tafchende amufirt: Birflich, mein berr, feit einigen breigig Jahren, feit ich meine Eltern verloren, beunruhigt fich beute gum erften Dale ein menfchli= thes Wefen um meine Tugend. Sie fallen gerabe auf einen meiner bras ven Tage! Che eine halbe Stunde ver=

geht, werbe ich in meinem Bett liegen!" "Darüber taufden Gie fich", antwortete ber Frembe. "Che gehn Minuten bergeben, werben Gie in einem Fiater fiben gwijchen zwei Boligiften, bie bes reits an Ihrer Thure auf Gie marten. Benn Gie mir glauben, brennen Gie fcnurftrade burch und übernachten bei mir. Uebrigens, mo find bie Diamanten ?

Ginige Secunben mar Calcatroni gang perpler. Wann fagte er etwas von oben "Der Scherz übersteigt bie bergb: Grenze. . Und por Allem, wer find Sie?

"Gine Fee, ein guter Engel, gang wie "fcmargen Domino". 3ch bin ber Bertrauensmann Ihres Freundes Les rour, ber nicht municht, bag auch nur ein Saar Ihres Ropfes unter ber Scheere bes Frifeurs von Magas falle. Bollen Sie mir nicht glauben? Geben Gie mit mir! 3ch zeige Ihnen von Beitem bie mei Agenten, Die auf Gie lauern. Bielleicht ftimmt Gie biefer Umftanb etwas williger, mir zu folgen.

"Geben wir lieber gleich ju Ihnen, entichied ber Italiener. "Bir tonnen bort gemuthlicher plaubern."

Bu behaupten, Calcatroni habe in ener Racht viel geschnarcht, mare übertrieben. Die Algenten, bie ibm nach: fpurten, gingen naturlich unverrichteter Sache ihrer Wege. Bon biefem Mugen: lide an entfpann fich zwischen bem Ber= rauensbeamten des herrn Lerour und feinen früheren Berufstameraben ein bo: merifcher Rampf: fie überboten fich an Schlauheit und Geschicklichteit; biefe maren eifrigft hinter ber Spur ihres Dannes ber, jener that alles Dlögliche, ihn ficher nach England gu ichaffen. Die Treibjagb mar im beften Bange. In aller Beidwindigfeit berichtete ber Mgent Beren Berour über bie Refultate feiner Rriegslift. Bugleich theilte er mit, bag Calcatroni ibm aufgetragen babe, Berrn Lerour feiner Duntbarteit gu verfichern.

"Ich ichente fie ibm", fagte ber Banstier troden; "aber wenigftens foll er Ihnen bie Diamanten gurudgeben." Im Mugenblid ift bies unmöglich, fie

find für 15.000 France verpfanbet." "Für 15,000 Francs ?" wiederholte Lerour und ichlug bie Sanbe über bem Ropf gusammen. "Birtlich, ich möchte bie Abreffe bes Pfandleihers tennen, ber biefes Beicaft gemacht bat!"

Mh, fie find gewiß bebeutenb mehr werth?" fragte ber Agent mit voller Spannung.

"15,000 France !" wieberholte Lerour, ohne auf ihn gu boren. "Bas ift be gu machen? Wenn fie biefer elenbe Behler vertaufen will, ..... ich flebe Gie an, bringen Gie mir morgen feinen Ramen !

Aber nicht ber Agent mar es, ber am nachften Morgen im lururiofen Bureau bes herrn Lerour ericien. Caltcatroni fcidte ftoly feine Rarte binein und ge= bulbete fich nicht einen Augenblid in bem Bartegimmer, wo mehr uls einmal be: beutenbere Berfonlichfeiten ihre Beit verloren hatten. Alls bie beiben Berren allein und alle Thuren gut verichloffen waren, ging ber Italiener festen Schrits tes auf feinen fichtlich verwirrten Er: Affocié gu, man hatte glauben tonnen, Lerour fei ber von ber Boligei Berfolgte. "Dein Berr," fagte ber Bejuder, es mahr, mas man fagt? Sie fteben

por bem Banterott?" "Bas?!" ftammelte ber Bater Un= toniens, "eine folde Sprache in Ihrem Danbe .... "

"Nicht foviel Bathos, wenn ich bitten barf," unterbrach ber Anbere. "Bab: rend einer Woche mar ich bumm genug, ju glauben, bağ bie Erinnerung an un: fere früheren Beziehungen 3hr Berbal. ten gegen mich beeinflugt batte; ich mar bavon gerührt, ich geftebe es. Gin icho: ner Giel war ich, ju glauben warum Gie folche Angft hatten, bie Boligei in 3hre Berbaltniffe bliden gu laffen." "In theine Berhaltniffe ?!" protestirte

Berour, mit einem Reft von Energie. "Beute frub," fagte ber Italiener, in feinem anmagenben Tone beharrenb, that ich etwas, was ich bis jest, ba ich Sie für einen Chrenmann hielt, für übers fluffig gefunden: 3ch ließ bie Diamansten fcagen!"

ten igagen !
"Sie haben Sie alfo nicht verpfan-bet?" fdrie ber Bantier, von feinem Stuble auffpringenb. Berpfanbet, mein Berr? Geit mann befommt man Weld für gefchliffenes

Lerour fiel auf feinen Stuhl gurnd. Aba, jest find Sie ichen weniger ftolg! Beil Gie bas Bublifum über ben Stanb Ihrer Beidafte tauiden modten er: rothen Sie nicht, ben Sals Ihrer Schwiegertochter mit gang gemeinen Basperlen gu ichminten? Um ben Ib: grund, ber bas Bermogen Ihrer Clienten verschlingt, ju verbeden, betrugen Gie ein armes junges Dlabden, bas gang ftolg gewesen mare, fich mit biefen glangenben Lügen berauszupuben !"

"3d batte fie fpater icon in Bertrauen gezogen" ftotterte ber Banquier. Sie murbe verftanden haben, bag in Diefem Mugenblide . . . . . .

"Bieben Gie Diemanben ins Ber: trauen, mein Berr, bas ift überfluffig. Cobalb ich bas Saus bier verlaffe, ftelle ich mich ben Gerichten. Aber man ver= urtheilt teinen Menichen um einiger Glasftude willen, bie ihm gufällig ber Sand geblieben. Gie aber, Gie merben bem öffentlichen Befpotte an heimfallen, Gie merben entehrt fein. Morgen wird bie Menge Ihre Bureaux belagern und Ihre Depots juudverlan gen. Das ift es, was Gie fürchten. Ihre Angft um mein Ermischtwerben be: weift mir bas. Aber machen Gie fich barüber teine Gorgen. 3ch gebe jest birect auf bie Brafeftur!

Bitte, bleiben Giel" ftohnte Lerour. Bas verlangen Sie, um biefen Weg gu unterlaffen ?"

3d brauche 15,000 Francs. Dies ift vielleicht viel, aber wenn 3hr Dia: mantenbalsband auf ben Gerichtstifc manbert, toftet es Gie mehr als 15,000 Francs .....

Woher biefe 15,000 France genommen wurden - weiß ich nicht; ich weiß blos Gins: in ber Raffe bes Beren Baron Lerour fanben fie fich nicht. Aber enb: lich, nach einer etwas ausgebehnten Bartepaufe taffirte Calcatroni bie per: langte Gumme ein und betrat bie Strafe mit bem festen, freien Schritt eines Mannes, ber einen Aft ber Gerechtigfeit vollzogen hat.

In feiner Brieftafche trug er ein Schriftftud, beffen gewiffenhafte Befor: gung er übernommen batte, einen Brief von Lerour an bie Brafectur, in welchem ber Bantier ertlart, bag bas Diaman: tenhalsband foeben binter einem Dobel= ftud bes Salons entbedt murbe unb wieber ruhig in feinem blaufeibenen Etui

Seint jener Beit haben fich bie Bes fcatte bes Bantiers wieber gehoben. Geine Schwiegertochter tragt beute echte Diamanten. Aber Calcatroni geht jeber Bemertung über feinen ehemaligen Affocie und beffen Familie mit ben Bor: ten aus bem Bege: "Ich febe biefe Leute gar nicht mehr. Glauben Sie mir, bas ift tein Bertehr für unjers



lare bie einen Dollar verfauft unter Garantie, das ber Inhalt Lin

wird bas Gelb guruderftattet - für bas ächte Dr. Bierce's Golden Medical Dis Betritgerifche Rachahmungen biefer De-

bigin werben zeitweilig ju 60 und 70 Cente angeboten und verfauft. Um bas Bublifum vor folden Uebervor-Artifel jett nur noch von Apothefern ver- fauft, welche regular als Agenten authorifirt find und zwar zu dem einheitlich festgefeteten Breife von \$1.00 die Flafche ober feche Mlaichen für \$5.10.

Aber jebe Flaiche bes achten Golden Aber jede Flasche des ächten Golden Medical Discovery führt etwas mit sich, das sie zu dem dillig sien Blutrelnigungs und Weledungsmittel, das Du faufen tannk, macht. Es ist die gedruckte dar an tie feiner Werfertiger, wonach, wenn das Mittel nicht sindere der bist, das Geld zurückgegeben wird. Ihr zahlten ur für das Gute, das Ihr zahlten. So sie mit dieser und allen andern Medizinen don Dr. Nierce. Ihr zahlt den einen festgefesten Areis. Wenn es aber nicht hist, is toitet es nichts. "Werth empfangen oder Eelb zurück".

# Männer - Schwäche.

Böllige Bieberherfiellung ber Befundheit und gejolechtlichen Ruftigfeit mittelft ber

La Galle'iden Rafibarm-Behandlung. Erfolgreich, wo alles Andere feblgeschlagen hat.

Die La Calle'ide Methode und ihre Borgage. 1. Applitation ber Dittel birett am Sig ber Rrant-2. Bermeibung ber Berbauung und Abidmadung

heit. 2. Vermeibung ber Berbauung und Abschaung ber Mirtsamseit der Mittel.

3. Engere Annaherung an die bebeutenden unteren Cessungen ber Rückenmarksnerden aus der Wirdelsaufe und der Kürkenmarksnerden aus der Wirdelsaufe und der Kürkenmarksnerden aus der Wirdelsaufe der Abrede des Sehrtins und Kinkarats.

4. Der Patient kaun sich selbst mit sehr geringen Rosten ohne Arzei hersellen.

5. Jur Gedrauch erfordert keine Beränderung der Bid ohne der Lebensgewohnseiten.

6. Sie sind absolut nnigdbich.

7. Sie sind absolut nnigdbich.

7. Sie sind bleicht von Jedem an Ort und Stelle einzusähren und vorfen unmittelbar auf den Sin des Uedels innerhalb weniger all einer halben Sinnde.

Rennzeichen: Seindire Berhauung, Appelimangel, Abmageraug, Gedächnistssweiche voller in der Sein der der der bestehe der und nerhölte oder tieser Schaf mit Träumen, herzstopfen. Aussichtige im Seisch und dals, Ropfweh, Abweigung gegen Gesellsauft. Unentschosensten, den Wischneit m. d. Unser Webnischenstralt. Schädernett m. in Unser Webnischen Verlangen mit Medizie, die Redickungen und teine Wagenibertadungen mit Medizie, die Redickungen werden dierst auch aus alseine Appelien angewandt.

Der La Salles de Vollagisch auch das des keite Mittel gegen Krankeitun der Rieren, Bolge und Vorsehdrüfe.

Bud mit Bengniffen und Gebrandsanwelfung gratis. Man foreibe an Dr. Hans Trestow, 822 Arnadman, Rem Dort, R. D.

Dr. F. C. HARNISH, Deutscher Augenaryt, bormals langidpriger erfter Alftitent ber fontglichen Unberstätets Augentlintt zu Leidzig. Office: los Oft Adamsftraße, gegendber der Bokoffice. Etanben: 10—4. Countags 11—12. Tele. Main 1896.

Dr. C. Welcfer, Angen und Ohren : Brit. Borm.: Bimmer 1005 u. 1007 Majoni Temple. Rach m.: 449 Oft Rorth Ave.



BORSCH 103 103 Conjulite and beireffe Bufriedenbeit in jeder Siufict garantirt.

# Billig und Gut.



Es giebt viele Dittel, welche plonlich wie fie gefommen find auch wieber ber-fcwinden, aber wo fich Dr. August Ronia's Samburger Tropfen einmal Eingang verschafften, baben fie fich bauernb ju erhalten gemußt. Bei Berftopfung, mangelhafter Berbauung, Blabungen, verbunden mit Ropfweb, Comergen im Unterleib, ber Bruft, bem Ruden, fauerem Aufftogen, Trägbeit und Mübigfeit ber Glieber, Edwintel, unreinem Blut, Samorrhoibalbefchwerben, Athembetlemmungen, entftellenben Sauttrantheiten, Gefdwuren, offenen Bunben, Bergflopfen ac., baben fich Dr. August Ronig's Samburger Eropfen burch ibre blutreinigenbe und bie Thatiafeit bes Magens und bes Darmfanals forbernbe Wirfung ausgegeichnet; biefelben find baber befonbers bofterifchen, nervofen Frauen als fcmeralos angenehm wirfenbes Beilmittel gu

Sk Jahobs Ou Berrenfungen,

Quetschungen,

Verletungen,

Rückenschmerzen. Warnung.

Da fich viele Rachahmungen bes echten 1. C. Frese & Co.'s "Samburger Theefe unb "Samburger Pflafter" im Darfte befinben, fühlt fich ber Unterzeichnete veranlagt, bas Bublifum ausbrudlich barauf auf. mertfam ju machen, bag jebes Badet bes echten J. C. Frese & Co.'s .. Samburger Thee" und ,, Samburger Pflafter" bieje



und bie Unterschrift von :

Augustus Barth, Importeur und General. Mgent von J. C. Frese & Co.'s ,, Samburger Thee" und "Samburger Pflafter", 164 Bowery, Rem Jort, R. D., tragen muß.

Dan achte genau hierauf und nehme nichts 18an 6m. momify



Bie und woburd biefem uedel in furgen Beit abgeholfen werden tann, jeigt her "Acts tungs-Auster", 280 Seiten, mit gabirichen natungetruen Bibern, welcher von bem alten und bewährten Dentichen Gell-Jufitant und verwegerent Denrigen delte guitelt in Rem fort herausgegeben wich, auf die Anne Arte Abeite. Junge Leute, die in den Giand ber Sie rieten vollen, follen den Erraf Schlier's : "B'runn prolie, wer fiet unig dindet, mobl ebergiegen und das vonrestliche Buch lefen, ehe fie den wichtigften Continue. 8 Lebens thun! Birb für 25 Boftmarten in beuticher Sprache, forgi verpadt, fret verfanbt. Abrefie ; DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Der "Rettungs-Anter" ift auch ju haben in ihicago, Jil., bei Derm. Schimbfin, 276 Rorte

# Chicago Medical Institute.

Die Aerz te bieser Anstalt sind die bekannten und berühmten Specialisten, die seit biesen Jahren das Geschäft des verkorben en Dr. J. D. Clarke (186 S. Clark Str., Chicago) gestiert und alle seine Batienten behandelt haben. Sie dehandeln noch und siels mit größter Geschäftligktet und garan-tirtem Erlotge alle geheime, nerd öse, prebake und drout sie Krankheiten beider Ge-sich leiter.

und groutsche Krantheiten beiber Ges
ichter.
Michteren, Aungen, Leber, Masen, Substand bei zeigen ins gendicher Ausschweiten, wir auch die Folgen ins gendicher Ausschweitungen. Mäuwerichtwäche, hinver Ardume und alle Frauen frauf beiten werben unter absoluter Garantie der kur debendelt. Alle, die son andere heimethoden, electrische Extel. Wale, die son andere heimethoden, electrische Extel. Wale, die son andere heimethoden, electrische Extel. Das darme Behandlung und Patent-Augusein ge-braucht baden und bod nicht furirt wurden, sollten sich issoria nicht herreiten. Gonfulcationen, derformen Gonfulcationen, derfonlich oder derfandt. Mile Reidenden sollten sofort deies berühmen Brief oder Belug tann diel Seid bergäten. Ein Brief ober Beluch tann viel Beib berhaten.
Sprach ft un ben bon 9 Uhr Morgens bis 7.00 Mbenbl. Conntags bon 10-12. Is wird Dentia gefprocen und gefdrieben.

157 & 159 S. Clark Str., Chicago, 3ll. INSTITUT

CHICAGO MEDICAL INSTITUTE.

schwedische Heilgymnastik, Die Geilgmmastik, wisenschaftlich angewandt ift die einzige erfolgreiche Webbode zur Behandlung von Käckgratischemmungen. Obybhonger und Sichthandogen sind nicht nur nuhlos, iondern sogar gelundheitslichtlich. Massage ih ein Speets steum bie nicht elekter Absumgen, Khrum für keit Geleufte, Absumungen, Khrumatismus uw.

mungen, myeumatismus u/w.
Dr. med. A. C.
Sohlosser, unlängk auf bem fgl. Central-Inktat zu Etochoim. Schweben. — Office-Stunden: 10—12 libr Bormittags u. 3—6 libr Nachmittags. 78 & 80 State Str.

Bidtig für Ranner! Somit's Univerfal-Mittel furiren alle Geschiechts. Aerben. Blut. Gaub der dronische Krantheiten jeder Art schwell, ficher, billig. Ridnerschwäte, Lubermbgen, Bandbuurm, alle urim niem leicheu a. et. werden burd den Gebraud unte ver Rititel immer exfolgreich furirt. Sprecht bet und ner oder schwill Cure Abresse und trit senden End fan Austrant! aber alle unsere Britel. ner oder ichielt Eure Abreste Mittel. Austrust aber alle unfere Mittel. M. SCHMITZ.





Bon ben vielen wichtigen Momenten ber Triumphreife bes Fürften Bismard burch Sachien, Desterreich und Baiern ift besonders feine Erwiderung auf die Begrüßung durch die städtischen Behörben und das Festcomite in Dresden bemertenswerth. Fürft Bismard fagte U. in feiner Untwort an den Dberbürgermeifter Stübel:

"Ich dante Ihnen, geehrter herr Oberburgermeister, von herzen für Ihren warmen Empfang. Es ift für mich ja ichon eine hohe Auszeichnung, Chrenburger einer Stadt bon ber Bebeutung Dresdens zu fein. Diefe Chre für mich wird aber erhöht durch Ihren wohlwollenden Empfang. Es ift ja für mich eine große Genugthuung, wenn ich in meinen alten Tagen berartige Beichen mahrzunehmen Belegenheit habe. Wenn Sie meine 77 Jahre bedenten, fo mer= ben Gie mir bas nachfühlen. - 211s ich jum erften Dale nach Dresben tam, war meine Fahrt (bier gahlte der Fürft eine Anzahl damals durchfahrener Stationen auf) eine weitere. Wie die Dertlichfeit, find auch die Bergen ein= ander näher gerudt, und ich habe gefun= ben, daß es nie fo bofe gemeint mar, als es ausfah, fondern daß Alle ehrlich national gefinnt waren. Es ift für mich beruhigend, bag ich bei bem Abfolug meiner Thatigfeit auf ein folches Ereignig freudig gurudbliden fann. Es tft mir freilich in meinen alten Tagen manche bittere Bille bereitet worden. 36 bante Ihnen, meine Berren, von Bergen, bag Sie mich in fo feierlicher und liebenswürdiger Weife begrußen und ein mohlthuendes Gefühl ift ce für mich, zu erfennen, wie viele Freunde ich habe. Deine Betheiligung an un= ferer nationalen Bolitit ift noch beute bon berfelben Lebhaftigfeit und bon berfelben Tiefe, wie fie es in den GOer Jahren gewesen, obwohl es nicht mehr mein Beruf ift. 3ch bin in das Bribatleben gurudgetreten, aber ich folge allen unferen nationalen Ungelegenheis ten, als wenn es meine eigenen mitbetrafe. 3ch habe fein anderes Intereffe, als bas Gedeihen bes Baterlandes."

Die Uniprache Des Festcomites (Udermann=Bimmermann) beantwortete der themalige Reichstanzler mit folgender

Meine Herren! Ich banke Ihnen für Ihre ehrenvolle Begrüßung und ich bin bewegt, aber ongenehm, durch die= jen glanzenden Empfang, den ich hier erfahren. Der ging bom Bergen, alfo geht er auch jum Bergen und umfo= mehr, als ich in meiner heutigen Stellung annehmen barf, daß er lediglich nur meiner Berfon und meiner Ber= gangenheit gilt. 3ch bin in feiner amtlichen und autoritativen Stellung mehr, und mas mir heute an Chre erwiesen wird, ift bas Ergebnig ber Be= siehungen, die fich in der Bergangenheit ju meinen Mitburgern und mir gebilbet haben. 3ch ftebe bor Ihnen als Bertreter einer abgeschloffenen Beit, ber weder in der Gegenwart noch in der Rufunft eine Mitwirtung an unferen meiteren Berhaltniffen erftrebt. Aber fie ift mir bon höchstem Werthe, wie von! ber höchften Instang, von der öffentlichen Meinung meiner Ditburger, die Bergangenheit, ich Ihnen gegenüber vertrete und bie Mation den Rang zu ber=

Eie in meiner Berfon die Bute haben, anzuerkennen, wie fie beurtheilt wird. Wir haben gemeinfam gearbeitet, um icaffen, auf den fie in Europa nach ihrer Geschichte und nach ihrer Bega= bung einen Unfpruch hat. Dagu mar nothwendig, daß wir uns bem Drude beg Neges entzogen, das in icharfer Accentuirung ber inneren Landesgren= jen in Deutschland über uns geworfen wurde, und daß wir Dem gemeinfam gegenübertraten, an unferen außeren Reichsgrenzen und Europa den neuen politischen Begriff lehrten, bag es eine Starte beutiche Macht in Europa gebe, anstatt des früheren Breugens, das den Ramen einer Grokmacht führte, ohne bie Rraft dazu zu besigen, und bas, allein auf feine langgestredte ichmale Fläche angewiesen, boch ber beutichen Nation in Europa nicht das Gewicht berichaffen tonnte, auf das fie im Ber= gleich mit anderen Nationen gleichberechtigt mar.

Die Frangofen, bie Englander, felbft bie Ruffen waren uns an Gewicht und Unfeben vorausgegangen, beute find fie es nicht mehr. Wir fteben ihnen bolltommen gleichberechtigt gegenüber; bas bat eine fchwere Arbeit getoftet. Es waren viele Borurtheile unter ben beutichen Stämmen verbreitet. Wo find fie gefallen? Sauptfachlich auf bem Schlachtfelbe, wie Sie mit Recht er= wähnten, wo wir gegeneinander, ich will fagen, eiferfüchtigen Stamme erfannt haben, daß wir eigentlich Alle beffer maren und bag wir Alle tüchtige beutiche Rerls maren, die nur fich fennen ju lernen brauchten, um weißhelligfeiten ju bergeffen und ben Berth ber Stellung tennen ju lernen, die wir heutzutage nicht blos in der europäischen Welt, fondern überall einnehmen. Die Manner, die in erfter Linie an einer Berwirtlichung biefer Aufgabe mitgewirft haben, find natürlich weniger gahlreich geworben. Der Raifer Wilhelm, ber Raifer Friedrich, Graf Roon, Graf Moltte find ju ihren Batern verfammelt. Aber gerade unter Ihnen in Dresben lebt noch Giner, ber mit Degen und Geber in ber wirtsamften Beise mitgewirft hat an ber Berftellung unferer beutschen Ginheit .... Ihr Ronig 21bert! Und ich tann meinen Dant für ben Empfang, ber mir heute zu Theil wirb, nicht fürzer und bezeichnender ausdruden, als wenn ich Gie bitte, meinen Dant für Ihre Begrüßung in einem gemeinschaftlichen Doch entgegenjunehmen, bas wir auf den Ronig von Sachsen ausbringen."

Ueber fecheundzwanzig. aujend Cheleute find feit 1860 Staate Connecticut gerichtlich geschieden worden.

Die "Ubenboft" bemuht fic, für ben bentbar niebrigiten Breite ein möglicht gutes Blatt ju liefern. Dies it bon Unfang an thre einige Concurrengwaffe gewefen.

#### Gin frangofifder Mojart.

Bu ben gediegenften Componiften ber Reuzeit gehörte ber fürglich berftorbene Barifer Edouard Balo, der fomobil lurglich auf bem Riederrheinischen Mufiffefte, als auch in ben Concerten. Deutschlands und Ameritas gu boben Ehren gelangt ift. "Bas? Lalo tobt?" jo wird Mancher erstaunt ausrufen, ber ich erinnert, erft bor bier ober fünf Jahren den Ramen des Componiften jum erstenmal gehört zu haben und ibn beshalb natürlich für einen noch jungen, Mann bielt. Reinesmegs mar Lalo bei jeinem Tobe noch ein Jüngling. Denn bereits i. 3. 1867 hatte er eine größere Oper vollendet.

Der Grund für Lalos Unbefanntheis lag barin, daß er bom Unglud in mahr= jaft inftematifcher Beife verfolgt murbe, baß er ein Bechvogel mar, wie felten einer. Und das will bei bem gerade nicht mit Glüdsgütern gefegneten Bolfben ber Mufitanten und Componiften gewiß nicht wenig fagen. Es ift feineswegs übertrieben, wenn man bon Balo behauptet, daß er bis gu jenem Jahre 1867 felbft in feinem Baterlande völlig unbefannt war und erft an feis nem Lebensabend ju allgemeiner Beltung gelangte.

In bem genannten Jahre erließ namlich ber frangofische Minister ber iconen Runfte eine Ausschreibung für die Composition eines in der Großen und Romifchen Oper aufzuführenden Buhnen= werts. Lalo fcrieb ju diejem Behuf eine Oper "Fiesco", welche als "gleicher= maßen bom Dichter wie bom Componiften forgfältig und fachtundig geschrieben" bezeichnet wurde, aber ben erften Preis an einen im Jahre 1877 burchgefallenen Ginacter abtreten mußte. Fiesco murbe 1872 für Briffel angenommen; icon war der Tag der Aufführung angefest, als ber Director Bachot ben Banterott anmelbete. Balb hernach fchrieb Lalo feinen Roi d'Ys und bot ihn feinem Freunde Baucor. beil, Director ber Großen Oper an. Diefer jog es bor, ihn gur Composi= tion eines in bier Monaten fertigguftel= lenden Ballett-Entwurfs gu veranlaf= fen. Die angestrenate Arbeit marf Lalo aufs Rrantenlager, und bas Wert hatte den festgesekten Termin verbakt wenn Gounod nicht als treuer Rame= rad die Instrumentirung der letten Scenen vollendet hatte. "Ramuna" murde angesett und follte am 1. De= cember in Scene geben, als bem Ballett ein neues Berhangniß in einer Cigarrenfrage brch e. Die Tangerin Cangalli hatte im erften Act eine Cigarette anzugunden und zu rauchen, hatte auch fcon die für Diefes Beichaft nothige Berläglichteit ihrer Magennerben er-

worben, als ber Tanger Merante ben

Cigaretten=Effect für ein nachftes Bal=

let in Unfpruch nahm. Dan weiß,

wie eine folde Meinungsverichiedenheit

bie felbitlojen Balletigemüther gu er=

bigen bermag, und Ramuna mare heute

noch unaufgeführt, wenn nicht Baucor=

beil in falomonifcher Weisheit verfügt

batte: Die Sangalli folle fich gwar eine

Cigarette dreben, aber fie nicht in Brand

Der neue Termin ber Aufführung wird auf ben 15. Februar 1882 fest. gesett, als turz vorher die Sangalli den Fuß verrentt. Eine Umbesetung wird erwogen, die Sangalli erfährt davon und fpricht mit heroinenhafter Ent= fcbloffenheit: "Und wenn ich fterben mußte, fo tange ich am 6. Marg in Namuna!" Celbftverftandlich mar die Aufführung gefichert. Runmehr fam Die Reihe an bas Bublitum und an die Abonnenten, Dieselben, welche einft bem "Tannhäufer" ein fo jahes Ende berei= tet hatten. Gie fanden Die Mufit gu "fomphonifch" und hatten die Ungezogenheit, als fie Delibes unter ben Buichauern bemertten, diefem eine larmende Suldigung ju bereiten. Rach fechs Mufführungen berichwand "Na= muna" bom Repertoire. Unders ber bon Carvalho für die Große Oper abgelehnte und von Baraven für die Romische angenommene Roi d'Ys, ber noch heute gegeben wird und ben Comboniften mit einem Chlage gum berühmten Danne gemacht bat.

Leifer Bint. Lieutenant Jaum Unterofficier Sanftenberg) : Dlusfetier Schulze aus Ihrer Corporalicaft besucht da öfter eine Rochin in meinem Sanfe. Will bas nicht haben! Ronnen ihm 'mal leifen Wint geben! - Unterofficier Sanftenberg: Bu Befehl, Herr Lieutenant! (Andern Tag's vor ber Front): Mustetier Schulze, brei Schritt Boren Sie, Schulze, Gie Rindvieh, ber Berr Lieutenant läßt Ihnen fagen: Wenn Gie noch einmal bie Liefe in seinem Sause mit Ihrer frummbeinigen Gegenwart beehren, benn foll Ihnen ein Simmelfreugmillionendonnerwetter in die Ralbaunen fahren! Gie Don Juan, Sie! Rehrt, marich!!!

Mile Beute tann Riemand Defriedigen. Dit ber "Abendpoft" fcint aber die überwies gende Mehrzahl der Chicagoer Deutiden zw frieden zu fein.

Rechtsanwalte.

Wilhelm Vocke, Rechtsanwalt,

Opernhans: Blod, Ede Bafhington n. Clart, Rimmer 522. Gingledungen von Erbicaften prompt eforgt. ju97, 11,14

Adolph 2. Benner, Deutscher. 21dvofat,

Bimmer 508, Chamber of Commerce Builbing 140 Washington Str. Telephon 5238.

JULIUS ANDREE, Deutider Advotat, 501—504 UNITY BLDG., . 77 Pearborn Str. 12aplmt5

Goldzier & Rodgers, Ardytsaurvällte, Zimmer 20 & 4 1 Metropolitan Blod, Chicago R.-W.-Cde Kanbolph unb Ba Galle Gtz.

# JOHN YORK,

777\_779\_781 G. Salfted Str.

Zwei Special - Verkaeufe Mur für morgen, Samstag,

Special-Bertauf No. 1 ift ein Ausverfauf von

# mmer = Pubwaaren

Auf unserem 2. floor.

Durch die regnerische und verspätete Saison ift uns ein viel zu großes Lager von Sommer-Dutwaaren gurudgeblieben. — Wir muffen dieselben entweder jest für nahegu nichts verkaufen oder fie bis gur nachsten Saifon behalten. Wir ziehen es vor, fie fur nahezu nichts zu verfaufen, und nachstehende Preise werden Sie überzeugen, daß wir es ernft meinen. - Seien Sie fruh bei der hand, die Sachen werden zu diefen Preifen schnell abgehen.

Garnirte Kinder Sailor Derkauf .... 90

500 der feinsten Manilla und fancy Braids, 

1,000 Rofen, alle farben. Um bamit zu räumen, 2 für.....



300 elegante, importirte Chips, alle neuen Schattirungen und fagons, werthe bis zu \$1.50, um fofort damit zu räumen....

100 Strauße feiner frangöfischer Blumen, werth 50c, 75c und \$1.00, bis alle verfauft, Auswahl für.....

5,000 hubiche Zweige, 1. Pard lang, alle farben, werth 35c, um damit zu räumen ......

# 1000 garnirte Sitte und Tognes gehen für weniger als die Aulste des Breises.

Damen und Mädchen franz. IIC \$1.50, 2lusverkauf ...... Damen und Mädchen franz. 480 Stroh-hüte, werth \$1.50, Ausverkauf .....

\$2.50, Ausverkauf .... Damen u. Mädchen feine franz. Chip-Hüte, war ren \$5, Ausverkauf... feine Stroh-Hüte, wa-ren \$3.50, Ausverkauf Damen und Mädchen frang. 980 Stroh Bute, waren \$2.00, Damen und Madden Unsverfauf.....

Damen u. Madchen Crepe Du Chene Bute, waren Damen u. Mädchen gar-nirte Stroh-hute, wa- \$1.98 ren \$4, Musverkauf ...

Damen u. Mädchen fein \$2.19 waren \$5, Ausverkauf Damen u. Mädchen fein \$2.48 garnirte Stroh-Hüte, waren \$6, Musverkauf

# Verkauf Ur. 2 ist ein sehr wichtiger Verkauf von SCHUHEN und SLIPPERS

auf unferem 2. Ffur. Wenn Sie nach speciellen Werthen Umschau halten, hier ist Ihre Gelegenheit. Es ist dies



\$1.23, \$2.00.

wur Damen: Orford Ties Band turned und McKay genäht, Patent tip oder einfache Spite-Breite B. C. D und E, wirklicher Werth \$1.75 bis \$2.00,

morgen nur \$1.23.



Mur 58c.

Wür Rinder: Dongola Spring haden-Schuhe, einfache ober Das tent-Spiten, Große 4 bis 71, perfaufen fich schnell für 75c,

morgen 58c.

morgen \$1.68. für Manner, frauen und Kinder: Tennis Slippers, alle Größen, morgen .....

Es giebt kein Geschäft in der Stadt, das solche Werthe für's Geld bietet, als das große Etabliffement der Westseite von

# JOHN YORK 777\_779\_781 &. Halfted Str.

verkauft wird,

# Billig! Billig! Billig!

Passagen von und nach Europa

in Cajute unb 3wifdended. Ber Geld fparen will fpreche bor bei ber alten . bemahrten Pirma

C.B. Nichard & Co. General Passage-Agenten, 2jalis 62 Clark Str. (Cherman Sans). Conntags offen bon 10 bis 12 Uhr.

Rorthern Dichigan Transportation Co. Northern Midigan Transportation Co.
"Die große Lafe Michigan Koute" Möfahren von Shicago ieden Montag a Uhr Weends. Mittwod 10 Uhr Worgens und Samfiga 7 Uhr Weends nach Mittwodre. Traverie Citn, Charlevoir, Betosfer, Dar-bor Springs, Wadinald. Sault Ste. Marie. Detroit, Cleveland und allen zwithentigendem Puntlen und nördlichen Erholungs Blätzen. Kaders Auskunft im Zourtlen-Jährer. zu haben der B. L. Burte, Gent Vaffanger Agent. Office und Aufgegehan am hittigen Gude ber Wichigan Six. (Nordsteb, Chicago, Jul. Tel. Main 372.

35 Mitmuten Fahrt von der Stadt.

ELMHURST. Rein Waffer-boch und trocken, gelegen an ber Chicago & Northweitern Gifenbahn. Lotten, \$150 bis \$200. \$10.00 baar, \$1.00 per Woche. Reine Jinfen berechnet.

"Abstract of Tille" wird mit jeder Lot geliefert.
Rüge geben dom Weils Sir. Bahnhof ab um 2 Uhr kindmuttags.

"Freie Sonntagl. Excurfion "A Lidels in unserer Office. Rauft eine dieser korten in Chicagos scholher Bor-ikabt. Dauser gedaut und verlanft anf leichte Ab-iablung. lint Imo

CHENEY, DELANEY & PADDOCK, (Kochfolger von Telanen & Salzman.) Zimmer 34 und 33, 115 Dearborn Str. Montag Abends offen bis 9 Uhr. Wenn Sie Gelb fparen wollen,

Möbeln, Teppiche, Defen nnd Sausflattungswaren, von Strauß & Smith, 279 u. 281 W. Ma. Strauß & Smith, dison Str. Beutide Jirma. 16apant 16 baar und 85 monatio auf 850 werth Mabein.

Renes Ubzahlungs-Geschäft. Sechs Zimmer vollftändig angesütt mit eleganten Aleibern, Früdenkrichten, Annen-Jades Meintel Elibermaren (Kogers Haberstal), Clanduhren, Chenille-Vortieres, irlandische englische sperigen im Brüfleier Gareinen, Perfe abloint fo niedrig als der Baar. Kommt und feht, was Pre mit 20 Cis, dies der Boar Laubert fündt. Jimmer Wis 22, 162 C. Delbington Cts.

Baltimore nach Bremen. Abfahrtstage bon Baltimore find wie folgt:

wur Manner: Satin Calf

Schnur- und Congreß. Schuhe, drei

fagons Spiten, Größen 6 bis 11. Die Sorte, die überall für \$2.50

Clbenburg, Upril, 20. Junt, 1. Jult, Predden, 27. 8. 15. Stuttgert, 11. 22. Aug. Weitingert, 18. 29. Jult, 6. I. Cajute, \$60 bis \$90. 3wifdended, \$22.50.

Mundreife-Billen ju ermäßigten Preifen. Die obigen Staftbambfer find fammtlich neu, bon borgäglicher Bauart, fud in allen Theilen bequem eingerichtet. Länge. 415—435 Fuß. Greite 48 Fuß. Einerlige Belengiung in allen Räumen. Wettere Auskinnft ertheilen die General-Agenten.

M. Chumader & Co., 5 S. Gay Str., Baltimore, Md. ober beren Bertreter im Infande. J. W. Eschenburg, 78 5th Ave., Chicago, Ill.

Horddeutscher Cloyd. Schnelldampfer-Linie

Rurge Reifezelt. Billine Greite OELRICHS & CO., Ro. I Bowling Green in Rew York H. CLAUSENIUS & CO. Seneral. Agentur für ben Beften. 80 gifth Mbr. Chicago.

Tagline Late: Greurfionen. Agliche Late-Excurfionen.
Rad et Joseph und Benton Darbot. Berbindung herfteliend mit der Bandalia Linte nach South Bend. Logandbort. Aerre Daute. Indianapolis und allen dozulich niegenden Kläden; ebenjo mit der C. A.B. B. tiahu nach Grand Radids, Detroit und allen Keigent nichtligen. Michagen. Die eleganten Kflagternampler "boo Gity" und "Offitage" sahren ab von Abitago ikglig ausgerommen Samfiags und Gonach der Angele und Olffer Bern. und 11. Uhr Bend. Berlaffen Chicago Samflags 10 Uhr B. R. 2 Uhr Rads und Il Uhr übend. Berlaffen Chicago Samflags 10:15 K. Bt., 2 Uhr Rad, und 11. Uhr Bend. Berlaffen Chicago Samflags 10:15 K. Bt., 2 Uhr Rad, und 11. Uhr Bend. Berlaffen Chicago Samflags 10:15 K. Bt., 2 Uhr Rad, und 11. Uhr Thend. Fautpreisfürdie Kunderie (6 Standen auf dem Ger) 8:150.
Office und Docks

# Jetzt ist die Zeit,

# Großer freier Extrazug, jeden Conntag, Rachmittage 1.30, nach Fullerton, Central, Grand n. Armitage Ave.

Station, nahe Cragin,

nur 61 Meilen vom Court-Baufe. MUT Do Litelien Dom Court-Daule.

Ter Aug verlätt das Anion-Devot, Ede Canal und Adams Str., vankt 1.30 Uhr Nachmittags.
Tiefes Land ift boch gelegen, troden, hat Seitenwege, Strahen und liegt innerhald vierer Seitionse Linien an Grand, Central Hullecton u. Armitage Ave., ift 2 Meilen innerhald ver Stadtgernze. Die G. d.
3. U. Traufit Co. hat dereits den Bau einer elektrische Can-Berbindung beschier und dieselbe wird in kurze Zeitan der Grand Nve. gebaut werden.
Gin Abkraft wird mit jeder Lot ertheilt. Titel perfek. Berfäunt nicht diese seltgenheit.
The Grenriffons-Tickes sind in unserer Office. Jimmer 57—59, 162 Mashington
Fix de new Kichter Kouldings und Fanch Gadinet Fadrif, (auf unsern Lotten gedaut). werden Tod
Untbeiter für dauernde Beschäftigung gesucht.

Far die neue Bicture Mouldings und Fanch Cabinet Fadrit, (auf unfern Lotten gedaut). werden 200 Arbeiter fur da niernde Befachtigung gefündt.
Ferner wird die Chicago Milwaufee und St. Kauf R. R. eine große Car Chop mit Fracht Pards, 136 Meiten lang und ungefahr 680 Fuß dreit, dauen; 4000 Menfchen werden Beschäftigung finden.
Nährer Ausfunft in unfere Cffice.

SCHWARTZ & REHFELD. 162 Washington St.

Von Chicago nach New York und zurück.

Young Peoples Soc'y of Christ'n Endeavor

1. Bin, über Chautauqua Lafe, gurud über Riagara Falls und Chautauqua Late. 2. Obige Route umgefehrt.

8. Sin, Chantauqua Lafe, Niagara Falls, Albany und Subson River Dampfer, gurud, Chantauqua Lafe. 8. Obige Route umgefchrt.

Schul = Lehrer

befuchen Gie biefe Berfammlung ber Rational Chuche

SARATOGA? Benugen Sie bas obige außerorbentlich günftige Arrangement. Sie fparen baburch bedeutend. Wegen Gingelheiten fcreibt an

D. J. Moberts, F. W. Bustirt,



2 Trains Daily.

Chicago & Alton-Grand Union Passenger Depot. Canal Street, between Madison and Adams Sts.



Schnellzüge mit Pallman Bestöuled Drawing Room schakvagen. Dining Cars und Coaches neuester Construction, zwischen Chicago und Milswause mit Sens und Kinden Chicago und Rissenschie.

Chuckzige mit Pallman Bestöuled Drawing Room Schasbagen. Dining Car und Soaches neuester Construction, zwischen Chicago und Risswausee und Khland und Duluth.

Durchgebrende Pullman Bestiubeled Drawing Room und Tourisen Schlafwagen via der Northern Hacific Gliendahn zwischen Chicago und Parthern Deckte Gliendahn zwischen Chicago und Parthern Deckte Gliendahn zwischen Chicago und Parthern Arche Office Dieustand, Dre. und Tacoma, Wald.

Bequeme Zäge don und nach öfflichen, wostlichen, Nord- und Central-Bistochia Achen Angert undertreflicher Dieustung mund nach Wausessaus der Dispersaus Talke, Eau Claire, Durley, Wisk., und From Wood und Bestiemer, Rich.

Wegen Tidets. Plähe im Schlaswagen. Fahreldung

megen Tidets. Blabe im Schlafwagen. Fabrolane und anderer Engelieten fragt nach bei Agenten ber Bahn ober bei Lices-Agenten irgendwo in ben Ber. Staaten ober Canada.

S. A. Beit, Gen. Manager, Chicago, In.
S. M. Dannaford, General Betriedsleiter, St.
Paul. Minn.
D. E Varlow, Betriedsleiter, Chicago, In.
Jas. C. Bond, General Baffagier und Ticket Maent, Chicago, In.

## Salbe Raten Ernte Excurfionen

Bortehrungen find für eine Angahl Berbft-Ernte Excurfionen getroffen, um Raufern eine Gelegenheit ju geben, die groben Aderbauftaaten Artanfas, Ranfas, Teras und Subweff-Diffouri zu befuchen. Tidets find au haben an allen nörblichen Buntten, bertauft am Ba Anguft. 27. Ceptember und 25. October, und befinen Rarten, Sahrplanen, ufm,, wende man fic an

JOHN E. ENNIS, D. P. A., Mo. Pac. Ry., 1j:0t 199 3. Clart Str., Chicago, 311.



Zanime Mate Egenefionen Taglide Late Ezeuklouen.

Kad St. Joseph und Benton harber. Mich. mit ben neine Dambfern "sith of Chicago" und "Chicaco". den größten schuedlich und jahonken Dambffathen auf dem Michigian See.

Ablahrt 1945 Albi Morgens. Aufunft 8% Uhr Mennes, 21 für die Morgens. Aufunft 20 Uhr Morgens. Die den den die Mir Morgens. Aufunft 10 Uhr Abends. 21.50 für die Mir Morgens. Aufunft 10 Uhr Abends. 21.50 für die Mirabfahrt. Kolaker Gauttage um 2 Uhr Anden. Mindbahrtäferte I.o. güttig auf Aufahrt die zum Morday. Ablahrt jeden übend um 11½ Ühr. Sendam den Mortou Train. Se. Doc. für die den Mortou Train. Se. Doc. für die den Mortou Train. Finanzielles.

# GELD

Dart, wer bei mir Paffagescheine, Cathies der Iwischend, nach oder von Teutschind tagt. Ich deförbere Passagere nach und von Hausburg, Bremen, Mniverpen, Moiterdam, im kredam, Jave, Paris, Siertin ze. Die Rew Jose den Patimore. Bassagiere nach Europa lommen lasten wie eine Seid frei an Bord des Dampfers. Wer Kreinds oder Verwande von Europa sommen lasten mit Seiden zu lien. mattunft der Passagiere in Seicago seis russelligeitig gemeidet. Aberet in der Central-Agentur von General-Agentur von

ANTON BOENERT 92 La Calle Gtr.

Delmants- und Erbichaftsfachen in Guropa, Collettionen. Boftandjahtungen ie. brombt beforgt. Conntags offen bis 18 Ube.

Houshold Loan Association.

85 Dearborn Gir., Simmer 304 - Geld auf Mabel. -Reine Wegnahme, feine Oeffentlichteit ober Merzigestang. Da wir unter allen Selessischen in den Ber. Staaten das größte Rapital bestyen, fo thunen wie Sing niederigere Alaten und längere geit gendarten, als irgend Jemand in der Stadt. Unfere Gefellschaft ift organitet und macht Selschliefte nach dem Bangelellschaftsflane. Darleben gegen fichte mehre mehre wiedenliche ober monatliche Ridgablung nach Bequemichtett. Sprech und, bewor Job eine Anleite macht. Brings Eure Mobel-Arceipts mit Such.

Eine Storte deut in gefprochen.

Household Lonn Amsoniation.

Household Loan Association. C5 Tearborn Str., Zimmer 2014. — Gegründet 1854.

# J. H. KRÆMER.

93 5. Ave., Staats-Big. Gebaube. Beld zu verleihen auf Chicago Grunde genthum unter giruftigen Bebingungen. Supotheten mit 6 und 7 Brocent Bine

m ftets an Sand. Bollmachten mit confularifder Beglangung ausgestellt. Erbfchaften colleftirt 2c. Paffage-Scheine von und nach Europa

ehr billig. 100flf momila 5 Gonntags offen bon 10-12 Uhr Bormittags. Garden City Mutual Savings, Loan & Building Ass'n.

gebaube. 3 Gerien bereits ausbezahlt. Die vierte Serie ift im Monat Juni voll aufbezahlt. 14 Prozent am eingezahlten Gelbe verdient. Pramien bei Muleiben nicht abgezogen.

tonnen in ber Secretars-Diffice in ben Geld Milltum ben, und am Sountag bon 10 bis 12 Uhr Bormittagl gegeichnet werben. Q. Domy, Prafibent. 3. D. Araemer, Gelt. 23ma3m, montfa

Untheile für Die 39. Gerte

Geld zu verleihen auf Mobel, Pianos, Pferbe und Magen, sowis auf andere Sicherheiten. Reine Entfernung der Gegen ftande. Riedrige Raten. Strenge Geheimhaltung. Prompte Bedienung.

CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW., 3immer 1, 503 Bincoln tive., Coots Dale. Abends offen Bis 9 Mor.

#### E. G. Pauling, 149 Ja Salle Str., Bimmer 15 & 17. Geld zu verleihen auf Grund.

eigenthum. Erfte Sypotheten 311 verfaufen. 4april

Ber Geld gebraucht, ) fomme ju mir. Ich berleihe den 15 Dollars an, billig und ichnell ant Möbeln, Kiands nad Rafdinen, ohne sie au entiernen. Wich auf Sagericeine. Belwert. Schmutsachen. Mich auf Sagericeine. Belwert. Schmutsachen. Mich auf der irgend aus gutes Pfand. Room 61-62, 162 Bafbington Gtr.

Rehmen Gie ben Glebator. Schukverein der Kausbesiker gegen folecht gablenbe Diether,

371 Barrabce Gir. Branch | Bin. Cievert, 320 4 Bentiworth Ab.
Beter Beber, 525 Milwanter Ave.
Offices: | R. Beit, 614 Racine Wec.
Eint. J. Stolte, 38846. haffted Cit.

Geld zu verleihent planet,

Bagen, Baubereins - Actien, erfte nub ghoeite Grande eigenthums-Oudoebeten und andere gute Siegerbeiten 94 ga Calle Str., Bimmer 35. Beindt mit fereibt ober telebhonist uns. Leichbon 1275, and wir werden Jemanden ju Ihnen fciten.

Darleben auf perfont. Gigenthum.

Gebraudt 3hr Gelbt

Wir verleihen Gelb zu trgend einem Betrage von 225 dis 210,000 an ber möglich niedrigen Raten und nittrafter Zeit. Mein 325 delt zu leiben, indnickt auf Addein, Pianos, Pierde Magen, Antigen, Angerhandscheine dere berifdnisse Ligentum ingendwelchene dere berifdnisse Ligentum ingendwelchen dere berifdnisse Ligentum ingendwelchen dere berifdnisse Ligentum ingendwelchen dere meine Unter mach.

Wir verleihen gelk ohne daß es in die Ochsulfickeit fommt und bestreben und nutere Annber fo zu Nedignien, daß sie wieder zu uns Commen, daß sie eine niedere Anstein fo zu Nedignien, daß sie wieder zu uns Commen, weben fie eine niedere Knielige Zeit ausgebehnt und Lächtungen untwieder voll oder Teilweise zu irgand einen Jeite gewacht mehden, auch dem Belieben der kleiche Musiken Kontin auf heite dem Belieben der Alleiche im Beracht des Fallung. Es metzen krinz die ihner im Voraus abgezogen, soberen Ihre der kleiche im Beracht des Darlebens.

Im Falle Ihr einen Kestbefrag auf Wöhelen, Kleine wir der ich und Each la lange Frist geben, alls ihr wünficht.

Wir lassen des Sigenthum in Eurem Weise, lo daß her Gebrauch des Sigenthum in Eurem Weise, lo daß her Gebrauch des Sigenthum in Eurem Weise, lo daß her die Gebrauch des Sielbes sweicht aus der Kleiche einstehen haber diese kleinen kann der Kleine der mieher der Kleine der mieher der Kleine der mieher der Miese der kleine der mieher finnt.

Mehr zu Ihr selb gebrauchen sollte fo wirk de in Geren Mercheis fein vorze der eine kleine der mehre finnt.

Benn 3hr Geld gebrauchen folltet, fo wird es in em Bortheil fein, juerft bei und borgusprechen, or 3hr eine Anleihe macht. Chicago Mortgage Coan Co. 94 La Galle Sir., erfter Mur über ber Girnge.

Brauereien.

MCAVOY BREWING COMPANY. Teleph. 8257. 2349 South Park Ave.

Reine Malz-Biere. Austin J. Doyle, Prafibent.
Adam Ortseifen, Bus-Prafibent.
H. Bellamy, Cetrifir und Chapmeiffen,
jmebibolat

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO.

ffice: 171 A. Desplaince Cir. Cite Indiana Con Braueret: In. 121—181 Z. Desplaine Cir. Bialphani: In. 166—192 A. Johnson Car.

# KIRK'S



Gine Bafchfeife, Rein und Gefund.

Dusky Diamond' Theerfeife Gefund, Angenehm, Reinigend. Beilt Sprade Banbe, Bunben, Berbrennungen u. f. w Entfernt und Beilt Couppen.

Möchtet Ihr gute Kleider tragen ? And find Sie ein wenig finapp an Geld? Wir maden Gerreu-Rleiber nach Maat fo billig wie Die Billigiten, und Sie tonnen bie Rleiber in leichte Abzahlungen bezahlen. Auch haben nir fertige

herren-Aleider, Damenchadiets und Stoffe u. f. w. Hocker & Miesner; Simmer 42 Ro. 175 Passalle Str., Ede Monroe Rebint ben Elevator. \$5.00 bear, \$5.00 monatlia.

Sauft \$50 werth Lidbelm Leppide and Octor
num billiger Boardreis. Jibbo
Sterling Furniture Co.,
00 & 92 Medien Sir., acte Lefton Sir.
Offen Abends & 9 libr and Connidag Bornitiag.

Connecticut Pies. Case & Martin, (t. M. Cale. Andjoher) Of Mood und Mulaut Str. Aciephoe 2004, Shenga. Ann & Ann

# Regelmäßige Boft-Dampffdifffahrt bon